

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Ger 42.2.2 IN COMMEMORATION OF THE VISIT OF HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE HENRY OF PRUSSIA MARCH SIXTH, 1902 ON BEHALF OF HIS MAJESTY THE GERMAN EMPEROR

PRESENTEDBY ARCHIBALD CARY COOLIDGE PH.D.
ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

Nº 4003

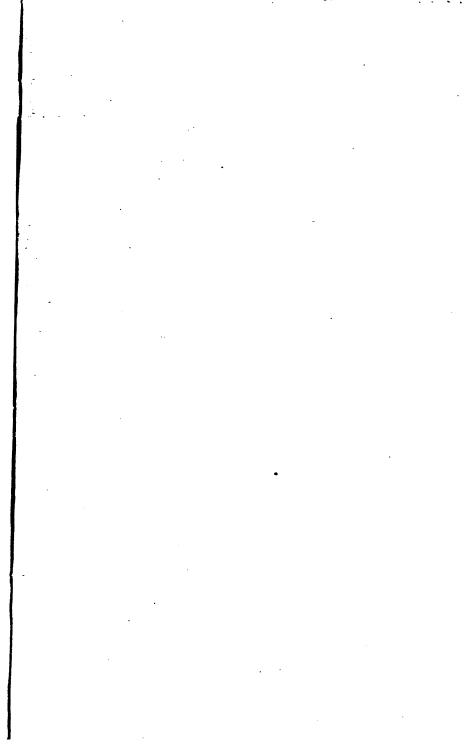

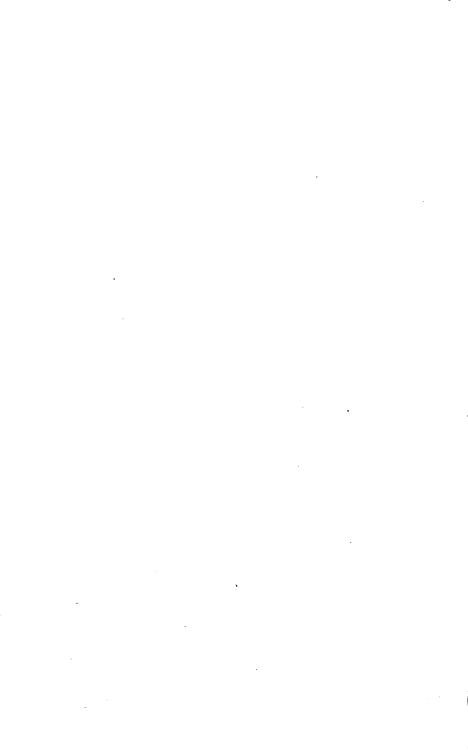

# Paltische Studien.

Perans gegeben

pon ber

Gesellschaft für Pommersche Geschichte

Alterthumskunbe,

Sechsten Jahrgangen Erftes Deft.

Stettin, 1839.

Auf Rosten und im Verlage ber Gesellschaft.

In Commission ber Nicolai'schen Buchbanblung.

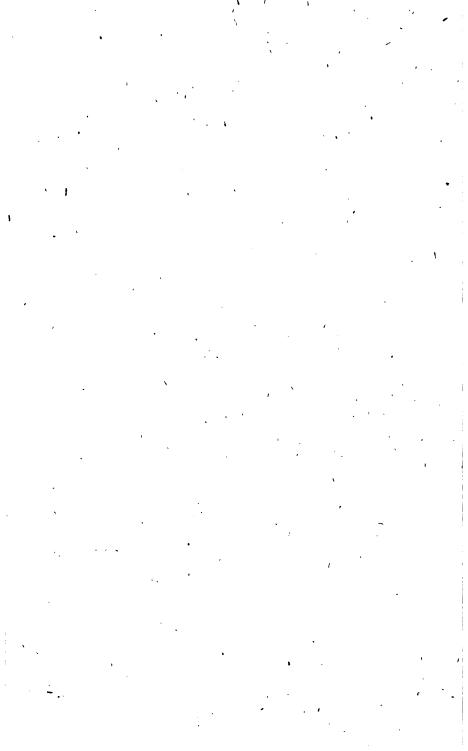

# Verhandlungen ber Pommerschen Sesand= ten auf dem Westphälischen Friedens= congreß.

# Vierte Abtheilung.

Ì.

Relation vom 1. Julius bis 30. September 1646.

Den 1. Juli haben Bir die herren Ergbischoffliche Dagbeburgische Sefandten angesprochen, Undt denselben Unfern Lateinschen articul nebenst einem Memorial sub No. 23 Bebergeben, mitt bitte nicht allein benselben ebit in die bictatur. undt bernacher in den Reichs Rhatt ju bringen, Sondern auch au befürdern, bas Er bem Instrumento Pacis inserirt murbe. Worauf berr Ginfiedell praemissis curialibus geandtwortett. bas Er von feinem herrn Collegen Berftanden, Bag Wir twegen des herhogthumbs Pominern Bor diefem gefuchet, Grinnerte Sich auch was wegen des Instrumenti Pacis ito vorwere, Andt weill der Pommerische Stende suchen auf aller billigkeit beruhte, Verhofften Gie die Ronigl. Schwedische berren Plenipotentiarii wurden an Ihnen felber Unfern petitis gu deferiren geneigt fein, Andt Sie für Ihre Person wolten Sich zu allermöglichen tooperation erbotten baben, Wir bedanctten Ung folder erclerung, bndt berichteten, das Wir von den berren Schwedischen ex discursu so viele Vernommen, das man 1. die Prafidia 2. die Licenten vom gande ju behalten 3. auch VI. 1.

fortalitia bnot Schangen nach belieben angulegen gemeinet, Undt daben remonstrirt das folches wieder des Candes Freybeit anliefe, Undt an ben Licenten die Vicini bochlich mitt Intereffirt weren, das Jus fortalitiorum extruendorum betten die Pommerischen Stande Ihrer Obrigfeit nicht zu ftreitten, Wan nur dreperlen daben in acht genommen würde. dem Alten herkommen undt observang nach die Obrigkeit dabey die Sämptliche Landtstände in Consilium adhibirte undt ohne Ihren Rhatt es nicht thatte. 2. Das die fortalitia nicht ad aemulationem Vicinorum angelegt wurden, badurch Bielmable groffer migverftandt budt schadtliche Rriege Verurfacht würden. 3. Das auch die privilegia cuiusvis loci singularia daben attendirt wurben, den etliche Stadte betten gewiffe Privilegia das auf 1. 2. oder mehr Meilen, andere das an gewiffen Stromen bis ins Saltmeer teine Castra undt fortalitia tonnten gebauwet werden, barumb wurde Waß Contra Privilegia einer ieben Stadt bei biefem Rriege angelegt, auch billig wieder abgeschafft werben. Sie die berren Abgefandten hielten gwar folches alles Bor billig Bermeinten aber boch weill G. Churff. Durchlaucht undt die Cron Schweden über dem puncto Satisfactionis Sich Verhoffentlich Vergleichen wurden, bas man alf ban wurde vigiliren muffen, bas S. Churfl. Durchl. ber Gron Schweden Von Dommern nicht anders alf cum hac conditione etwas Beberlieffen, Worauf Wir regerirt, bas awar Wir folches thuen wurden, aber ber beren Candtstände Meinung were, das diefer articulus möchte bem Instrumento pacis Inseriet werden gu Ihrer Versicherung, es gewonne ber Satisfaction Puntt einen folden außschlagt bernacher wie es Sott gefiehle, Andt das Wir Verstanden betten, das die herren Schwedischen den Samptlichen Reichs Ständen nachgegeben, das ein jedtweder seinen articulum wie Er Bermeinte gefichert zu fein, ju Papier bringen, bndt vebergeben möchte, darauf Sie repliciret, das die Schwe-

ben zwar einen articulum von den Stenden erfürdert, aber keiner andern Meinung alf das Sie regulas generales barauß formirten, Andt also sub generalitate eines jeden geruhet werden konnte, ben in der weitleufftigkeit wie es ein jeder eingeben, konte es in das Instrumentum Pacis nicht gebracht werden, Wir aber babten bintvieder die herren Abgefandten mögtten bebencken bas es mitt Ing ein Casus specialis Were, das Fürfil. Hauß Pommern were nun gang außgeftorben, Undt muften Bir an eine andere Berrschafft Berwiefen werden, maxima cautione ergo opus esse, Andt wurben etliche Specialia nohtwendig muffen berührt werden. 216 1. Wegen der bestellung ber Regierung nach der Regiments Verfassung. 2. Das die Pommerische Stende nicht in bella externa Verwickelt wurden, den wan die Induciae mitt der Gron Poblen, dabin etwa 13 ober 14 Jahr weren, zu ende gelauffen, wurde Dommern in einem elenden Ruftande fonften fein, wan baffelbe ber Gron Schweben folte belieben, bnbt in ben Volnischen Kriegt verwickelt werden. Undt mögtte man folches woll in acht nehmen, ben Pommern were ein Grent Fürstenthumb, barauf bem Romischen Reich Biel schaben gufteben fonte. Wan nicht pracavirt wurde, bas es in guter rube Berbliebe, Undt waß fonften im articulo mehr enthalten, Sie erbotten Sich barauf ju aller guten befürderung, Undt fein Wir darauf von Ihm abgeschieden.

Den 2. Julii Sein Wir zum Strafburgischen herrn Abgesandten Dr. Marr Otten welcher das Directorium in Städte Rhatt führt, gefahren, Andt Ihme das memorial nebenst dem behgelegten articul welchen Wir des Vorigen tages dem Magdeburgischen directorio vebergeben auch zugestellet undt gebehten, Sich in antecessum darauß zu Informiren, Andt im Collegio der herrn Reich Städte zu befürdern, damitt den Pommerischen herren Landtständen in Ihren billigen suchen wilfehrt, Kndt der vebergebener articulus dem Instrumento Pacis inserirt, werben mochte, Worauf Sich ber berr Befandter bimvieder erflerte, bas Er dagu an feinen Ortthe alle mögliche befürderung leiften wolte, Undt erwehnete baben bas der berr Graff Orenstirn in der Meinung were es folten aller Stende eingegebene besideria in specie dem Instrumento Pacis inserirt werden, dagegen stünde berr Salvius in denn gebanden, bas eines Jeben Standes angelegenheit per Regulas darin gubringen, weren also die Schwedischen berren Legati Unter Sich Selbst besfals noch nicht einigk. Dommern Vermeinte der berr Gesandter das es damitt woll au einem guten Stande tommen wurde, nachdemmabl für gewis berichtet werden wolte, das die Hewraht Zwischen der Königin von Schweden Andt Ihr Charft. Durcht. ju Brandenburgt folte geschloffen sein, Wir haben darauf geandtworttet, das Bug davon nichts Wiffendt were, hieneben berichtete der berr Gesandter das die Friedenstractaten in puncto gravaminum Vorfetlich aufgehalten wurden, damitt die Cron Schweben zu der praetendirten Satisfaction immittelft gelangen konten, wie den berr Graff Orenstirn Sich newlich Bernehmen laffen, das Er von der Konigin fcbreiben betommen, in puncto gravaminum von der Perpetuität undt in puncto Amnistiae von dem Termino Ao. 1618 nicht abzuweichen, Undt rebete auch von newen alliancen undt Bundtnuffen gibischen den Evangelischen Stenden, undt Ihnen der Gron Der berr Gesandter beklagte fich auch bas herr Schweden. Lampadius, herr Dumbsbirn undt der Waymarische sub nomine einer felbst angenommenen deputation Sich Unterftunben in puncto gravaminum budt fonften mitt ben Schwedischen herren Plenipotentiariis ohne ber andern Reichs Stende Vorwissen zu Tractiren. Womitt so wenig den herrn Kapserl. alf anderer Reichstande Gefandten gufrieden, Undt wurde gefagt, auch dafür gehalten, das folche Personen Schwedische Penfion hetten, derowegen hette Ihr Königl. Maytt. an dieFürftl, Heuser geschrieben, Ihren Gesandten solches zu verweisen, vndt anders zu Instruiren. Von welchem schreyben Er Unß Copen Communicite, Er berichtete auch das der Mecklenburgischer Sesandter wegen Wissmar die Erklehrung von denn Frangösischen Plenipotentiariis bekommen, wan die Cron Schweden mitt der Cron Frankreich nicht in alliance stünden, so würden Sie manu militari dazu befürderlich sein, Das dem Herhoge die Stadt Wissmar gelassen würde, Es erwehnte auch der Herr Sesandter das hessen Darmbstadt Sich mitt dem Könige von Hispanien in eine alliance einlassen wolte, Andt solte das proiect von den Hessen Casselschen intercipirt sein.

Den 4. July alf Bir Vernammen bas ber Churfi. Brandent. Rhatt undt Gefandter herr Emalbt Rleift auf . dem Haan bindurch paffirt, Sein Wir alfbaldt zu Ihme gefahren Undt de adventu gratulitet, Undt gebehten Von feiner expedition fo viell Buß davon zu wiffen gebahrete nachricht ju geben, Worauf er fich ber gratulgtion balber bedancket, Andt vermeldet das Er Vorlängst gewünschet Sich mitt Uns zu besprechen, Rumablen in aller Woldt der Pommerschen Stände Trem und Standthafftigfeit beum Churff. Brandenb. Sause erschollen vnot berümbt geworden, Andt bette er gant kein bedencken von Seiner Berrichtung Ung part zu geben. Erzehlete darauf wie Er in Saag antommen bas er groffe undt schwere Sachen Bor Sich gefunden, Undt daber befürchtet man mochte S. Churft, Durcht. nogotium eine Zeitlangt ben feite segen, aber nichts minber bette Er audient erlanget, undt durch befürderung des Princen d'Drange bebm Griffier oder Abvocaten ber General Staten fo viele erhalten bas S. Churft. Durcht. Sache jum ersten mitt proponirt ondt in Rhatt gezogen worden, Undt alf Unterdeffen die Proving Sollandt in particulari im Haag auch eine Zusammenkunfft gehalten, bette der Princ von Uranien gerahten Er folte es

auch benselben proponiren, bamitt die Sache public wurde, ben je mehr public Sie wurde, Je beffer es für G. Churft. Durchl. were, Andt darumb bette Er auch alle particular Staaben begangen, Andt Sie von S. Churft. Durchl. Rechten an Pommern Informirt, Undt Unter andern were ein gemeiner Rerl von Medenblick gewesen ber es so woll apprehendirt, bas die andern herr Staten Sich verwundert, Unde hetten S. Churfl. Durcht, entlich beyfall bekommen, bas einschreiben an die Königin von Schweden abgangen, davon ein Original an den Sollandischen Gesandten in Oresundt forttgesandt, das ers durch einen Erpreffen nach Stochholm schicken folte, bas 2. Original were ben Schwedischen herrn Legatis zu Ofinabrügt geschickt solches in Ihren pacquet fortzusenden, Andt das 3. Were Ihme zu gestellet, undt were daneben die Resolution von ben herrn Staaden also gefallen, das Ihr Churft. Durchl, die Sache nur Lenndig halten möchte, Ihr eigenes Intereffe verfirte darunter, Budt wurden das Ibrige woll gu thuen wiffen, Undt betten offt ju verfteben geben, bas G. Churfi. Durcht. den Schweden von Dommern nichts Berwilligen möchten, den fo viele Sie an dem Meerhafen Verwilligten, Undt wegt geben, fo viele wurden Sie an der Freundtschafft undt affection beren, die baran Interessiret fein Verliren, Undt were an allenn Ortten gar woll aufgenommen, dieses S. Churf. Durchl. suchen, Andt betten die berren Staaden empfunden, wie boch ihre Intereffe barunter verfirte. Er berichtete auch, bas Wie Er mitt ben Princen von Dranien geredet, derfelbe Unter andern die Wortt geredet: Es were igo tein gröffer gafter in Deutschland, alf wan ein Serr nicht armiret were, bamitt ju verfteben gebende, bag G. Churft. Durchl. nicht woll thetten, bas Gie ben diefen gefehrlichen Beiten Sich auch nicht in positur fezten, Er fagte auch ferner in Vertrauwen das Er mitt berr Joachimo Andreae in Sollandt geredet, welchen ben Dommerischen Sachen woll affec-

tionirt befunden, Undt vertrewlich zu versteben geben, bas bie herrn Staaden eine Absendung nach Dennemart thuen wurden, wegen ber Boll Sachen, baben man and von ber Pommerifchen Sache reben wurde, Undt mogtte Bielleicht feine Perfon bazu gebraucht werden, Man bette Sich auch des Ortts beb Ihme ben herrn Gesandten erkimbigt, Wan bie Schweben in gute bon Pommern nicht abzusteben gemeinet, Er bette aber darauf geandtworttet, das Er davon nicht Instruiret were. Es were sonften den herrn Staadischen Gesandten gu Dimfter order jugekommen, mitt den Schwedischen beren Plenipotentiariis von der Pommerifchen Cache ju negotieren, welches Sie Ihme in feinem durchreifen in acht zu haben auch promittiret, Sonften fagte Er das in Regotiation Ihme woll gu paff kommen, das Spiring der Schwedische Resident am Pobagra gar hartt nieder gelegen, Bndt epliche Woche nicht vom bette kommen konnen, Welcher fonft fast alle geheimbnuß bes Ortts für Geldt zu Wiffen betommen tonte. Wie Er aber wieder aufgekommen, bette Er Ihne herr Rleisten eine vifite geben Undt daben ervostuliret, das Er bie berrn Staaden wieder die Gron Schweden aufwiegelte, Welches Er hartt Verandtwortete das foldes feines berrn meinungt nicht were, undt konte auß seinen anbringen solches nicht erzwungen werben, ben Er suchte ja nichts als eine gutliche interposition, Andt zwar ben ber berren Staaden, alf die der Gron Schweben beste Freunde undt confoderirte weren, welches auf bem Danischen Rriege gnungsamb abzunehmen, welches G. Churft. Durchl. nicht konte Verdacht werden, Undt bette gebehten Sich folcher rede zuenthalten, Spiring bette weiter gesaget, bas die Sollander bey der Sachen nichts wurden thuen tonnen, ben Sie Ihme zuvor zur resolution geben, bas, Weill Pommern Unter das Rom. Reich borete, Sie Sich nicht daran tehren wolten, lettlich weren Sie waß ftugigt von einander gangen, mitt Verlaß, Spiring wolte megen der Cron Schweden sein

bestes thuen, Solches mochte Er Rieff wegen S. Churff. auch thuen, Er berichtet auch bas Monf. b'Avaux mitt bem Duc de Longeville undt Monf. Servient wegen Dommern micht einig, weill diese letten Sich Vernehmen lieffen, das die Schweben Pommern haben folten, diefer aber hielte dafür das S. Churft. Durcht. gar ju \*) wurden Tractirt werden, Wan man Ihr Pommern nemen wolte, fagte auch das Zwischen benn Frangosen undt Schwedischen ju Münfter, wegen beffen bas Mons. Tourein \*\*) Sich mitt Wrangeln nicht conjungirt bartte biscourfe undt reproches hine inde Vorgefallen, Er berichte auch das die herrn Staaden Sich betten Bernebmen laffen, Ban Sie G. Churft. Durcht. schon affiftirten, bas Sie darumb von Pommern nichts begehren wurden, benn fonst wurde es Ihn geben wie ito ben Schweben, das Sie alle vicinorum invidiam auf Sich laben würden, Ihre Satisfaction bestünde darin bas S. Churfi. Durchl. Dommern betehme. Undt mare balticum im alten Stande verbliebe. - Wie Wir auch wegen bes Churft. Matrimonii in Niederlandt etwaß auf die Babn brachten, wolte Sich der herr Abgesandter durchauff nichts berauß laffen.

Den 5. July Ift der herr Gesandter Kleist von hinnen auf Berlin gereiset, Bndt haben Wir Ihme das gleite auf 3 Meill bis Belem gegeben.

Den 6. July haben Wir den Lübeckschen Abgesandten herr D. Slorin angesprochen undt Ihme unsern articul So Wir dem Magdeburgischen und Städtischen Directorio vebergeben, recommendirt, Andt gebehten weill die Schweden die guarnison undt Licenten im Lande gedachten zu behalten, Anß zu assistieren damitt die Pommerische Stände ber Volltommener Libertät, Worin Sie vor dem Kriege gewesen, bleiben möchten, Worauf Er Sich zu allem guten anerbotten, Undt be-

<sup>\*)</sup> Gin Wort fehlt. Bielleicht: vebel.

<sup>&</sup>quot;) Coll beißen: Turenne.

klagte das die Pommerische Stände in einem bosen Ruftande sein wurden, Wan Sie Pommern undt darin die gnarnison undt Licenten behalten folten, Undt referirte waß ju Minfter Borgangen, das nemblich die Schweden, den Vergleich inter Evangelicos et Catholicos felbst bemmeten, damit nur Ibre Satisfaction erft zur richtigkeit kommen konte, Undt Vermerette man nun Ihre griffe, Die Evangelischen wurden Sich mitt denn Catholischen boch Vertragen, Undt wurde es alf dan mitt dem Puntte Satissactionis woll anders lauffen, den die Evangelische Stende mereten nun woll das die pratenbirte Religion unde Libertat nur der Schweden Deckmantell were. damit Sie Ihre intention beschönigten, Andt wan der punctus gravaminum nur feine Richtigkeit bette, tonten alle Evangelische mitt ben Catholischen jusammen tretten, Undt wegen der Cton mitt ber Satisfaction bandeln, daben Er auch berichtet, das der berr Graff von Trauttmansborff gefagt, das er ben Schwedischen berren Plenipotentiariis alf ein Freundt gerabten, Sie solten die Sache mitt der Satisfaction also anftellen, bas Sie bieselbe in Freundtschafft erbielten, Undt wie daben von Ung erwebnet wardt, das die Schwedische beren Legati Sich Vernehmen lieffen, Wie Gie mitt der Rapferl. erklehrung nicht zufrieden weren, sondern wolten auch den Confensum von den Reichstenden et quidem cum praestatione Evictionis haben, Undt foldes albie Berfdrieben werden folte, andtwortet Er darauf bas folches keiner thuen wurde, es geschehe den mitt aller Intereffenten guten willen bndt Confeng, Undt gedachte daben das der Bergogt von Mecklenburgt an feinen Sefandten geschrieben, das Er fein Wiffmar undt was mehr begehrt wurde, nicht entrabten wolte, wolte Lieber mitt bem Stecken wider auf dem Lande geben. Es fragte auch der herr Gesandter ob Wir nicht wusten Was Monf. Rleift auß dem Baag für refolution mitt gebracht, Undt alf Wir Sagten, Wir hetten nicht anders Bernehmen

können alf das die Hollander begehrten die Sache lebendig gu hatten, ben Sie Ihre Intereffe auch baran betten, berichtete Er im Vertrauwen, bas Er hierauf mitt bem berrn Staabifchen Gefandten zu Münfter gerebet, welcher beginnen lautt ju sprechen, Undt die Sache nunmehr mitt ernft apprehendiren, die feben woll, wan die Schweden Pommern behalten folten, das die Commercia in der Offee von Ihnen bevenbiren würden, hetten derowegen Unter Ihnen von remediis geredet, Undt bas Werd in 3 Claffes getheilet. 1. Db bie Gron Schweben ju bewegen fteben mochte, bas Sie gang Pommern feinem rechten herren lieffe, Undt bie Satisfaction am andern nehme, 2. Wan foldes nicht git erhalten frunde, undt die Cron von Pommern etwass behielte, wie den gesaget wurde das Ihnen schon die Insull Rügen mitt Barth gebotten, Wie die Sachen alf ban anzustellen, bas Sie bie Commercia mitt ben quarnisonen bndt Licenten nicht turbirten, auch ben benachbahrten nicht beschwerlich weren 3. Wan auch bas nicht zu erhalten, Was ban zu thuen fein murde, Bndt begehrte ber Berr Gefandter Wir mochten Ihme wegen ber auarnisonen, Licenten undt fortreffen in Pommern nachricht ju feiner Information geben, Er bette zwar mag aufgesebet, aber die specialia wufte Er nicht, Welches Wir Ihme jugefaget, Undt batt Er biefelbe betommen.

Den 8. July bin Ich D. Friedrich Runge bei herr D. Glorin gewesen, Budt habe Ihme 1. Specification aller fortreffen undt beseichten Städte in Pommern nebenst einer Landt Carten davin Sie auffgezeichnet zugestellet sub No. 24 und dan 2. einen bericht wegen der Licenten sub. No. 25 nebenst der Stettinischen Kaufsleüte gravaminibus de Ao. 1633 wieder die Spiringsche Licent Rolle mitt bitte an allen Ortten zu befürdern das das Landt von diesen beschwerden möchte-liberiret werden, Er hatt solches zu thuen angenommen, bezgehrte aber die Licentgravamina auf dieses Jahr zu accomo-

diren, welches Ich angenommen an die Stadt Stettin zu schrepben.

Eodem die ift ber herr Graff Orenstirn von Munster wieder albie angelangt.

Den 9. July Sein Wir jum herr Graffen von Wittchenftein gefahren, Undt Ihme de reditu von Münfter gratuliret, daneben bittenbe Ung von benjenigen was bes Ortts in publicis, undt sonderlich wegen Pommern passirét part zu geben, Worauf S. Ercell Sich zu fürderft wegen ber gludwunschung bedaucket, Undt berichtet, bas ju Munfter gar ein Berwirreter guftandt gemefen, den die Frangofen betten mißtrauwen gegen Schweben bnbt Sollandt, singegen Schweben wieder Franfreich undt Sollandt, die Sollander aber gegen Franfreich undt Schweden, also bas Reiner bem andern trauwete, die Schweben weren gwahr febre offenbiret, bas Lourain Sich mitt Ihnen nicht Conjungirt bette, bennoch betten Sie es dissimuliret alf were es mitt Ihrer Connivent gescheben. In puncto gravaminum bette ber Berr Salvius Drenftirn nicht zugeben wollen, das die Evangelische Stende Sich au Münster auf der Catholicorum lette resolution erklehren follen, befondern es folte folches albie ju Donabrugt gefcheben, Undt weren S. Greell, bey diesem Punct ber Meinungt bas Die Evangelischen ju Berbutung weittleufftigfeit, Ihre gebantten beb der Catholischen Concept segen follten, womit fie einig ober nicht einig, damitt bas Wert nicht aufgehalten wurbe, Waß den Schwedischen Satisfaction Punkt anreichete, referirten G. Ercell, das die Frangofische berren Befandten 3hr alle 3 eine visite geben, Andt dabey harte discurse geführet, bas S. Ercell, ber Gron Schweden Pommern laffen, undt dazu des Markgraff, Sauses Brandenburgt Confeng Verschaffen folten mitt bedrauwung bas Gie fonft Gich mitt ben Schweden Coniungiren, andere Churft. gander mitt anfallen, undt fo ben Confeng wurden beraug bringen mußen, Undt

were Vom äqvivalent daben die geringste erwehnung nicht ge-Alf nun S. Ercell. der herr Graff Sich veber folch anbringen beschweret, Andt gefraget ob Er Solches S. Churfi. Durchl. jufchrenben folte, bette ber Duc de Congeville geandtwortet, Ja das mochte Er woll thuen, weren also die Französische Ambassabeurs nach Vielen erpostuliren wider bavon gefahren, bes andern Tages aber bette S. Greell. bem Duc de Longueville wider eine visite geben, ba wehre Er fcon fo eifrich nicht mehr gewesen, Andt bette gefragt, ob der berr Graff den Edelman wegt geschieft, Andt S. Churf. Durchl. geschrieben, was des vorigen tages paffiret, Wie nun G. Ercell. mitt Ja barauff geandtworttet, hette ber Duc gesaget, Er mochte Ihn wieder jurudrufen laffen, Undt bem Berr Graffen wider Carreffiret, bas Gie vor diefem en faveur bes Churfiksten andere parolen Bon Sich geben, undt das Sie nebenst, der Cron Schweden den Degen nicht Riederlegen wolten, bif S. Churft. Durcht. für Pommern ein aegvivalent bette, auch Sich daben fo weit berauß gelaffen, Wofern S. Churff. Durchl. mit ber Cron in Tractaten Sich einlaffen folten, wo muften Sie erftlich Berficherung haben bas Sie nicht auf Sant ober halb Pommern bestehen, auch jubor von einem aequivalent fagen wolten. Worauf gemelter Bertogt geandtwortet, en Mattiere d'Estat durffte man die Parolen nicht in acht nehmen, Andt hette bes Konigs Davidts Exempel mit dem Uria angezogen, Monf. d'Abaux bette Sich angestellet alf wan Ers waß beffer mitt S. Churf. Durchl. meinte, biebey referirten S. Ercell. das die Frangofen dem Raufer eine heuraht Borfchlugen entweder mitt Madamoiselle d'Orleans oder gar mitt ber Königin von Frankreich.

Die Hollandische Gesandten hetten Ihren erbieten nach Sich der Pommerischen Sachen bey dem herr Graff Oxenstirn nicht groß angenommen, Sondern wie iho benannter herr Graff Oxenstirn mitt Ihnen geredet, das Er vernommen wie Sich die herren Staaden veber ber Schwedischen Sattsfaction formalifirten, Undt baben zu versteben geben, bas in Pommern schlechte Saffen weren. Undt daß fie wegen der Commercien die herrn Staaben Berfichern wolten, betten Sie die Hollandische Gesandten nicht mehres gesagt alf bas es Reichs Sachen weren, Jedoch betten Sie auch Vernommen das der Churfurft von Brandenburgt tein quaatyt Recht an' Pommern bette, Undt ben Schweden gluck bazu gewunschet, mitt ben Wortten das Gie woll damit fabren mogtten, wie folches der herr Graff Orenftien 3hm felbsten also erzehlet, Alf nun G. Greell. den Sollandischen Gefandten fürgehalten, Undt gefragt: Db S. Churfl. Durchl. den mitt ben Schweden wegen Pommern tracticen solten bette der Praesidente in Rahmen 4 Gesandten geandtwortet, das G. Churf. Durchl. folches woll thuen konten, herr Anent aber babei gefagt, S. Churf. Durchl. konten woll aufangen zu tractiren, aber alfo bas Sie eine freye bandt babei behielten, Undt bette bernacher dieser Kneut welcher des Princen von Oranien intimus sein foll dem Berr Graffen im Bertrauwen zu verfteben geben, bas Sie ito mitt Schweben noch nicht recht fprechen konten, den Sie erft feben muften wie die Friedens Tractaten zwischen Ibnen bndt Sispanien ablieffen, den mitt 2. führeten die Berrn Staaden zugleich nicht Kriege, Undt weren Ihrer 4. Worunter auch Herr Anunt, alffortt wieder nach Hollandt Verreifet, Undt Ihrer Zwene da ju Munfter geblieben, Undt vermeinte der Herr Graff das der Prime d'Orange durch diese Cunftation damitt bembginge, das S. Churf. Durchl. Sich mitt feiner Tochter Berheuraten mochte, Es weren aber S. Ercell. ber Meinung das es S. Churf. Durchl. nicht gutraglich were, ben ob woll Er ber berr Graff mitt bes Princen Tochter gedoppelte ander geschwister Rinder were, so konte Er es doch nicht rabten, den die Dame were klein undt nicht fcon, So bette auch der Prince tein Geldt, Sondern ber

Ronig im Engellandt bette baffelbe bei biefem Rriege betommen, zu einer Beurath in Beffen wollte ber Berr Graff auch nicht stimmen, Undt fagte babei bas es mitt ber Schwedischen Beuraht gang fille were, G. Greell. lieffen Sich auch Bermerden bas Sie etwaß bisgouftirt weren, bas S. Churf. Durchl. Ihr nicht eins schrieben, waß Sie thuen folten ober nicht, Undt fagten Ban ber Berr bon Coben wiebertebme, wolten Sie felbst zum Churfürsten Reisen, Undt vemb bimiffion von diefer Gefandtichafft aphalten, beit Gie gerieten barüber in Schaben bnbt Angelegenheit, In Schweben wurde Ibr das Ibrige Vorentbalten, welches fie fonften woll betommen konnen, Undt von den Frangofen bette Er ju Munfter wegen Seiner Berven Bruder 18000 Rthlr. empfangen follen, welche Ihme auch gehemmet wurde, Andt gebe Mons. Gervient, welcher icon ordere gehabt diefelbe auffauteblen. Bor. bas Er wieder ander Orber vom Cardinal Mazarini einholen mufte, Conften bette Ihme ber Bert Graff Orenftirn berichtet, bas Er ben benn Frangofen ju Dunfter nichts auffgerichtet. Die wolten in puncto gravaminum nicht weiter affiftiren als Sich die Catholischen beraufgelaffen, Undt brungen Dabey febr auf benn Friede, awischen Dennemarck unbt Solland folte sonstent auch eine alliance obhanden fein. Wir haben Buf pro communicatione bedandet, Budt Abschiebt genommen.

Eodem die haben Wir Uns bei S. Ercell. den herr Graff Orenstien Uns zur audient angeben lassen, der Sich aber entschüldigt das Er das mahl wegen anderer gescheffte nicht dazu gelangen könte.

Den 11. July haben Wir wieder ben G. Ercell. bem berr Graff Orenstirn Ung angeben, ber Ung aber Morgen zur Mittags Mahlzeit invitiren laffen.

Eodem die haben Wir herr Wefember angesprochen, Undt gebehten Upf zu berichten ob der Freyberr von Loben balbt wieder tommen wurde, Worauf Er Sich erklehret, bas Sie vom 2ten July von S. Churf. Durchl. fchreyben betommen, darin Ihnen notificiret, bas ber berr Loben balbt wieder bier fein, Bndt G. Churf. Durchl. auch in Person folgen wurde, Inmittelft betten Sie eine Instruction veberschickt, worauf die Tractaten mitt ben Schwedischen beren Plenipotentiariis wegen Dommern folten angefangen werden, Worauf Sie aber mitt Bug juvor Communiciren wolten, ben G. Churf. Durchl. obne ber Pommerfchen Stande Vorbewuft, in der Dommerschen Sache nichts thuen wurden, Er erwehnte auch das S. Churf. Durchl. Jemandts jum Bergoge ju Mechlenburgt, undt folgendes an die Sanfee Stadte geschicket, Sie wurden auch im Berauffreisen die Bergoge gu Braunschweig ansvrechen, Es Vermeinte auch ber Bert Gefandter, bas bie Schweben wegen Bremen noch ben groffeften Streitt betommen wurden, den Gich die Stadt Bremen mitt ben Sollandern Berallieren wurde, undt lieffen Sich die andern Sanfee Stadte Berlautien, wan es die Schweden mitt ben Städten anfingen, könten Sie ben 80 Orlogs Schiff in See brittgen. Im Stifft Bremen wurde die Ritterschafft auch bartt angestrengt, Undt muften von den Pferden Contribuiren, welches Gie weder ben Spaniern oder Kapserl. zubor gethan, Undt wan Sie barüber klaaten bekehmen Sie zur andtwordt bas bie Cron Schweden das Candt Jure belli ein hette, darüber bekehme die Stadt Bremen nun Augen budt trauwte nicht Biele, das Sie die Beufer für der Stadt wegt reumen lieffen, Gs gebachte auch der Berr Abgefandter, weill die Frangofen wegen Pommern fo Importun weren, muften Sie von ben Schwedischen Legaten bagu bouffirt werben, bas bas Weret fo enferigt von 36nen getrieben wurde.

Den 12. July haben Wir bey S. Green, bem Herrn Graff Orenstirn Buß etwa & Stunde für der Mittage Mable zeit eingestellet, Undt deroselben 1. Wegen dero glücklichen

wiederkunfft von Münfter gratuliret, Undt ban 2. Bermittelst gewöhnlicher curialien Ihr ber pommerschen herren gandtstände schreyben wegen' bes Capituls ju Cammin undt Installation ber Electorum vebergeben, Andt babei gebehten, Weill ben berren Landtständen beschwerlich Vortehme, bas wieder S. Greelleng Mir Dr. Rungen gegebene refolution die Installation berr Philip Sorn, Mir Marr von Eckeden, undt berr Frang von Pahlen Verhindert würde, S. Greell. mochten anbie berren Eftate Rhate fchreyben, bamitt Gie folch werd ben herrn Candtftanden jum praeindig nicht ferner Bemmeten, Undt habe 3ch Dr. Runge bas Concept Meines an den Serrn Decanum Matthiam bon Suntersbergen desfals abgelaffenen schrevben S. Greell. abermablen Vorgelefen, Ihr daffelbe vemb fo viell beffer in memoriam zu revociren, Andt habe Shr baben die beplagen wass zu Stettin zwischen ben herrn Gftats Rabten Undt vorwollgemelten herrn Decano fürgelaufen eingebendigt. Welche S. Greell. auch alffortt nebenft ber berrn - Landtftande Schreyben in Bufer gegenwart Verlesen, Undt Sich gufürderft ber befehenen gludwunschung gu Ihrer wiedertunfft bedancket, auch daneben erklehret das Sie Sich woll ju erinnern, waß 3ch Dr. Runge mitt 3hr wegen ber vacirenden Praelaturen geredet, Undt in specie herr Philip horn, Marx von Gafteben undt berr Frant von Pablen concernirt bette, auch bas Gie bas Jehnige fo 3ch an ben berrn Decanum Suntersbergen geschrieben, Mir gur andtwort gegeben, Weill aber berr Lillieftrom Sich auf eine andere Ronigl. ordere beriefe, so konte S. Ercell. derfelben nicht zu wider kommen, Sie wolte boch an berr Lillienstrom Schreyben Undt Sich weiter erfundigen, Wir haben da wieder angezeigt, bas bie herren Candtstände nicht glaubten, bas herr Lillieftrom bergleichen order von Ihr Konigl. Maytt. mitt gebracht, zu mablen Gie dieselbe begehret, aber folches nicht erhalten tonnen, So konte Ja Ihr Konigl. Maytt. auf Mich Marr vou

Schfebten undt herr Frang von Pahlen nichts zu pratendiren baben, Undt da wegen berr Philipp Horns etwaß Vorgangen, hetten S. Greell. Sich ja erklehret, das alles Bergeffen were, Solte Er aber Ja eine Ronigl. order mitt gebracht haben, fo wurde doch folches Uff beblen bericht erhalten fein, undt gebe groffe Schwirigfeit im lande, bas man auf blofe delationes, Die Leute Ihres Rechtens priviren wolte, Undt mochten S. Greell. felbft bod vernünfftigt bedenden, ob es ito de tempore were die Stende damitt zu irritiren. Worauf S. Ercell. regerirten, bas, Weill berr Lillieftrom Sich auf die Ronigl. order berieffe, murde Er Gie woll haben, Undt blieben baben bas Sie ben 3 Perfonen die prabenden woll gonneten, Wie woll in die Crone geschrieben worden, das Wir bepbe nemblich Ich Marr von Edstede, undt Ich Dr. Runge nicht guth Schwedisch weren, Wir haben geandtwortet, bas Wir nicht wuften wer Ung bey 3hr Ronigl. Maytt. bergeftalt Felfdlich angebe, beriffen Ung auf G. Greell. gezeugnus, Undt mufte man Ung auf Unfern actionibus judiciren, ben Wit ein mehres nicht thatten als die Pommerische berren Candtstende Ung in commis geben, Undt sagte 3ch Marr von Edstede daben, das es eine beschwerliche Sache were, auf bloffes angeben Dir die Prabende ju entziehen, Undt alfo meinen Kindern das Brodt auff dem Munde gunehmen, welches Sott nicht gefallen konte, Undt bath bas G. Ercell. an Ihrem Wollvermögenden Ortte folches remediren wolte, Worauf S. Ercell. Sich bedachten bndt endtlich fagten, Gie mufte betennen es were nicht a propos, berowegen wollten Gie an ben Newen Souverneur Wrangeln, Gen der herr Feldtmarschall Torftenfohn were nun gant feiner Charge erlaffen) wie auch an die beren Eftats Rebte in Pommern Schreyben, bas die Installation für Sich geben mochte. Sonften movirte S. Greell. biebey ein Discours, von den Rahmen der Pralaturen, alf Cantor, Scholafticus zc. Undt fragte waß Ihre officia

weren, Undt gaben baben ju versteben bas bie beneficia woll bleiben konten, aber bie Rahmen folte man abschaffen, Wir Sagten bas ber herr Pralaten officium nach abgeschafften Babstumb Vornemblich barin bestünde, bas Sie Landt Rabte weren, Undt Ihnen bie Wollfahrtt bes Batterlandts zu beobachten principaliter concrediret webre, westbalber auch biefer Standt für allen andern benjubehalten were, Undt alf Wir barauf Weiter in biscourse gerahten ob die Glecti nobtwendig Confirmationem Patroni baben muften, Vermeinte S. Ercell. das die Obrigkeit in Pommern Sich diesem nicht begeben konte, Wir haben geandtworttet, bas ein Unterscheidt barin were, alf Wan bas Capitulum einen a Duce et Patrono non recommendatum Undt praesentatum in Praclatum eligirte, Go were die Confirmatio Ducis Pomeraniae tangvam Patroni necessaria, Wan aber bas Capitulum einen recommendatum seu Praesentatum a Duce Pomeraniae eligirte, fo were feine confirmatio noptigt, Sondern die praesentatio bette alf ban vim appellationis undt Confirmationis, welches ben dem Capitulo Camminensi alzeit also observirt worden. G. Ercell, gaben auch weiter gu versteben bas gvoad Episcopum bas Capitulum keine liberam electionem mehr bette, also bas Sie Niemandt aubers jum Bifchoff erwehlen tonten ber nicht Berhogt in Pommern were, Undt babero in 80 Jahren a tempore reformatae religionis kein ander als ein Beryogk in Pommern Bischoff gewesen, Undt indigitirten daben bas bes Beryogen von Groy Glection nicht konte bestandt haben. Wir haben bagegen remonstriret, bas bas Capitulum in alle wege liberam electionem behalten, auch noch post reformationem ein Pommerscher vom Abell Weper Bischoff gewesen, bas bernader die Bergoge von Pommern erweblet, foldes weren abgetheilte herren gewesen, welche von ben Regierenden Fürsten alf Patronis weren praesentirt, budt bem Capitulo ad eli-

gendum recommendirt worden. So viele aber S. F. Snad. des Bertogen ju Groy election ameichete, fonte felbe in feinem Zweiffell gezogen werben. Dan Ihr Ronigl. Maytt. gu Schweben undt ber berr Reichs Canpler felbften, betten S. F. Snab. Perfon dem Sochsebligen Berpogt ju Dommern ad praesentandum untt bem Capitulo ad eligendum recommenbiret, Worauf S. Greell. fagten, die Zeiten betten fich geendert, Es konte Riemandts anders alf der jugleich Serpogt in Pommern were, Bischoff zu Cammin fein, Budt würde man erfahren, wan S. Churf. Durchl. ju Brandenburgt Pommern friegte, Ob Sie dem Bergogt ju Grob bas Bisthumb laffen würden, Wir Sagten das S. Churf. Durchl. ju Brand. bes Berhogen Berfon ebenmeffig jum Bifcoff recommenbirt bette, Undt foldem nicht zu wiedern tommen konnte, Worauf S. Greell. andtworteten Undt abermabl fagten, man wurde es seben, G. Churf. Durchl. murben bas Stifft bem Berbogt gu Groy nicht laffen, barauf Wir endtlich gesaget, Wo es geschehe, wurd es mitt rechte nicht jugeben, Sondern mitt lauter gewalt, . Undt weill G. Fürfil. Gnaden bes legten Bertogen zu Pommern Schwester Sobn webre, baten Wir S. Greell. wolte ben biefen Tractaten befürdern bas S. Fürstl. Snab. Wahl nichts praeindicirliches geschloffen würde, Woben S. Greell. zwar acqviescirten, aber gleichwoll war aus bem discours so viele abzunehmen, das 3hr die Election auf des Herkogen zu Crop Verson nicht allerdinges aggreable were, Undt deffwegen woll difficultaten fürfallen mochten, Undt fein Wir darauf zur Taffel gangen.

In ipso Prandio veber der Taffel fingen S. Greell. einen discours an, das die Licenten das Landt nicht beschwerten, Wir remonstrirten dagegen, das, Weill die Commertia vom Lande dadurch divertirt würden, könte der Landtman fast keinen Scheffell Korn mehr zu Selde machen, Andt daher kehme, das man für 3 Schfll. Rogken kaum 1 Rthir. bekommen, Andt die gütter

Bifm Lande nichts genugt werden konten, Welches G. Greell. in Ihren Guttern in Dommern woll befinden wurden, Gie muften baben gefteben bas ber Candtmann baburch ju furg tehme, wolten aber befendiren, bas bie Stabte gant feinen fcaben baben betten, benn Sie fchlugen alles auf die Wahren, Bir andtwortteten bas bie Stadte mehr ban ju viele schaben litten, Weill durch die Bebermeffige Licenten Ihre gange nahrung barnieber lege, jumablen Sie mitt benn Benachbarten Stedten, alf Lubed, Stralfundt bndt Dangigt nicht gleich bandeln tonten, darüber were Muer handell erloschen undt gang fein Bortheill von frembden Rauffleuten, S. Greell. Bermeinte bas ju Lubed, Dangigt undt Stralfundt eben fo bobe Ungelder mebren alf Ihre Licenten austrugen, Wir hielten barin bas Wieberfpiell, undt erbotten das Contrarium in furgen ben zu bringen. Post prandium thetten Wir ben G. Greell. anregung wegen Infers vbergebenen articuls, mitt bitte G. Ercell. mochte ben beren gandtständen bie gnade erweisen, Undt felbigen bem Instrumento pacis inseriren, Worauf G. Greell. fagten, es were mitt ben Instrumento Pacis in solchen termine, bas zwar Sie die Ronigl. Schwedische herrren Plenipotentiarii ein ander Instrumentum Pacis berauff geben wolten, Andt wurden daffelbe Juxta Seriem qvatuor Classium einrichten, aber, ba fünden Sich noch biele bifficultaten bey. . Beim Proemio weren Sie mitt bem Rayser streittig ratione Tituli, ber Rapfer wolte ber Ronigin von Schweden ben Titulum Augustissimi et Invictissimi nicht geben, Darnach mufte man bas erordium von ber Behmischen Unruhe, als einen Brunquell alles folgenden Rrieges machen, Welches der Rayfer nicht gestatten wolte. Ad I. C'assem geborete 1. die Amnistia da wurden Sie ben dem Termino Anni 1618 bleiben, Andt bernach die Excipiendos welche specialem tractatum befiderirten, mitt binnein bringen, als jum 1. bas Ronigreich Bohmen undt die Rapferl, Erblande, 2. die Chur

Pfalltifche Sache, damitt were es also bewandt bas ber Rayfer Ihnen nur die Unter Pfalt wolte wieder geben, bie Gron Franctreich thette bingu die Bergeftraffe, Die Gron Geweben bestünde noch auf der gangen Ober- budt Unter Pfalg, quoad dignitatem Electoralem aber schlüge ber Rapser vor, das Pfalt die Ste Churftelle haben folte, Womitt Frankreid) einigt, undt murbe es bie Ewn Schweben alleine nicht endern tonnen, Sondern man wurde auf ben Sten Chur-Rurften mitt gebenden muffen. 3. Die Burtenbergische. Marggraffliche Babische Sache muften alle Shre absonderliche Behandlungen haben, 2. hieber geboreten bie gravamina, barüber weren die Evangelischen Stände iso jusahmen, vndt wurde man feben, Wie man wurde mitt ben Catholicis vebereinkommen, Sveci sehen zwar gerne, das ein Vergleich in perpetuum getroffen wurde, aber ber mehrentheils Evangelischen Stende blieben auf einem Seculo, Budt wan es fo beliebet würde das auch bernacher via juris et facti usque ad amicabilem compositionem Cessiren solte, konte man daben woll acqviesciron, bieben bette Sich ber Ery Bischofflicher Magdeburgischer Gefandter berr Ginfidell interveniendo angeben, das fein herr mit der Evangelischen Stende letten erflehrung in dem passu nicht einigk bas reciproce gesehet, wan ein Baiftlicher Standt Catholifch ober Evangelifch warde, das Er feiner Dignitat alf balbt folte priviret fein, Den 1. wurde der Geiftl. Vorbehalt badurch bestettigt, 2. Burde allenn Seiftlichen Ständen die occafion zur Evangelischen Wahrheit gu tretten daburch benommen, Welches nicht einzugeben, Bribt bette gebebten, folches ju endern, sonft milfte fein herr Sich 3. Seboreten bieber bie Jura von den andern separiren. Imperatoris et Statuum, da betten Imperator et Electores Sich fonderliche präeminentien Vorbehalten, folche clauful mufte entweder gar aufgelaffen, ober was es für präeminentien eigentlich sein specificiret werden, 4. gehörte zu biesen

Slaß ber punctus commerciorum, ber bette zwar seine Richtigleit, aber die Reichs Städte wolten ben Fürffen baben bas Jus fortalitiorum Streittig machen, den Sie in Ihren terxitoriis nicht möchten nach Ihrem belieben Schangen undt Bestungen anlegen, Dawieder were der Hollsteinische Canpler Dr. Datten wegen bes Glbitroms fonderlich ehferig undt Bermeinten S. Greell. das man folches den Fürsten nicht woll würde weren tonnen, Wir fagten das in Pommern etliche Stedte mitt gewiffen Privilegiis Berfeben, die muften obferviret werben, darauf andtwortteten S. Greell. das folches billig geschebe. Ad II, Classem gehorete bie Satisfaction ba muften Sie wegen Pommern eins auß bem Traum tommen, Bndt Mitt S. Churft. Durcht, ju Brandenburgt gu tractiren einen anfangt machen, Berhoffte berr loben wurde balbt wieber kommen, barnach wollten Sie Sich auch mitt Uns zusammen thuen, Undt alles Vergleichen undt Fragten ob Wir nicht gern ben Schweden Berbleiben wollten, Die Privilegia follten attenbiret, undt ein ander Regiment bestellet werben, Lillieftrom murbe auch wed tommen, Wir babten darauf Ansern articulum dem Instrumento pacis zu Inseriren, Undt Ung bergestalt ju versichern, bem Bebrigen wurde ber Vergleich mitt Chur Brandenburgt feine Maaffe geben, Wie auch G. Greell, von ben guarnisonen erwehneten, remonstricten Wir das dieselbe bei Friedenszeiten im Cande nicht nothig, weill Sich die Obrigkeit auf der Anterthanen Trem boch Verlaffen konte, ben man in teinen Sistorien funde bas die Pommern Ihren Herrn Antrew geworden. referirten auch das ber Ragozi abermahl mitt antretten wolte, Undt das die Frankosen Ihre Satisfaction in Elsass Teuwer bezahleten, den Sie betten Berfprochen auf gewiffe Conditiones etliche Millionen Franken ju geben, alf 3 Million ben Leopoldischen Erben, 13 Million Schuldt gu bezahlen, Undt jum Türden Rriege wan beffen gefahr obhanden ju ben

praeparatoriis 150000 Athle, undt wan der Türkenzugk forttginge 10000 Mann zu halten oder dafür 1½ Million Reichsthle, zugeben. Der Kaufer aber wolte ohne Hispanien nicht Schliessen, Andt wie wolk S. Ercell. Von den übrigen Clasibus Uns auch part geben wolten, So quam doch eben der Holsteinischer Canpler Dr. Hatten, derowegen haben von S. Ercell. Wir Abscheidt genommen.

Bodem die habe Ich Marr von Edstede den Fürftl. Medlenburgischen Sefandten angesprochen undt gebehten an Seinem Ortte zu befürdern, das der Pommerichen Stande Bebergebener articul in obacht genommen, Andt mitt in das Instrumentum pacis gebracht werden moge, Worauf Er Sich erklehret, wetll ber Dom. Stenbe suchen auf ber billigkeit beruhete, das Er folches gerne thuen wolte, bette auch von feinem gnedigen Fürsten undt herren befehlig allen Gvangelischen Stenden zu affistiren, Und beschwerte Sich das die Schwedische herren Plenipotentiarii so hartt auf Ihren Postulatis, der Evangelischen Fürsten gande betreffende, bestunben, Andt Sagte bas fein Fürst von Seinem Lande nichts fahren laffen wolte, Undt Verhofften S. F. Sd. das Ihr Bott in Ihrer gerechten Sachen woll benftanbt leiften wurden, Andt vermeinte bas die Schweben Solche postulata nicht anstellen solten, die Stende im Reich, undt sonderlich die Städte bekehmen darüber Augen, mag ber Schweben Intent were, Man bette Sich woll Vorzusehen, Sott wurde bie Anbillig-Teit an den Schweden Straffen, Wofern Sie nicht abstunden Ihrer Rabesten Bludts Freunde Lender ju ambiren.

Den 14. July habe Ich Marr von Eckfiede den Fürstl. Hollsteinischen herrn Sesandten den Cangler hatten besucht, Welcher Mir gesaget das Er Morgenden tages wieder von hier zu seinem herrn in hollstein Verreisen würde, weill Er sehe das alles alhie noch Crudo wehre, Andt die Tractaten Trainiret wurden, Wolte S. Fürstl. Snad. Mündtlich refe-

riren waß albie vaffirete, wurde albie auch nicht Biele Ruke. Weill Er mitt ber Geffion nicht tonte ju rechte tommen, Andt berichtet daneben wie Er Vorgestern beym berr Legato Orenstirn gewesen, bett G. Ercell. gegen Ihme erwehnet, bas die Cron noch auf Pommern undt Bremen bestünde, Geben bemnach die Sachen noch felham auff, beklagte das die Reichftende nicht einigk weren, Bndt bie konte auch keiner mitt bem andern Vertrawlich reden, Er Sagte auch weiter bas die Königl. Schwedische Herrn Legati Ihr Königl. Maytt. zu Dennemarck Berbechtigt bielten, alf ob Gie mitt vemb die Polnische Werbung wüsten, Fragte Wie lange es noch dabin were, bis die Polnische Inducien zu ende weren, Bndt ob Rex Poloniae Viele Teutsche Ablder bette. Gr fragte auch ob S. Churff. Durchl. ju Brandenb. Sich nicht balbt Berbeurabten wolte. Wie Ich nun darauf geandtwortet das Ich folches nicht wuste, Undt daneben erwehnte, das man hiebevorn von ber Schwedischen Beuraht geredet, es were aber nun wieder Stille, Sagte ber herr Gefandter wieder, Wer Seines Rachbaren Tochter nehme, der bekehme auch eine Frauwe, der Sertjogt von Sollstein bette ein. Manbahres Freulein, Item. Bergogt Augustus von Braunschweigt, undt Vermeinte S. Churfl. Durchl. hette Woll Arfache ju Beurahten, Weill auf Ihren Todesfall ber Margkgraff Christian Wilhelm Sendell machen konte, berichtete auch das Rex Daniae nach Mormegen Berreifet, Unbt betten ben General Maieur Alefeld mitt Sich genommen, Corfit Alefeldt, were Vermoge ber Friedens Tractaten nach Franckreich geschickt worden.

Den 16. July haben die Samptliche Chur Brandenburgische Sesandten, worunter auch die drey von Münster, als berr heiden, D. Portman undt D. Fromholtz gewesen, Unst undt die Strallsundische Abgeordneten zu Sich Verbitten lassen, Wie Wir nun dahin kommen proponirte herr Graff von Wittchenstein praemissis Curialibus, das S. Churst. Durcht.

gestwungen würde mitt ber Gron Schweden wegen pratenbirter Satisfaction auf Pommern in handelung zu tretten, Bnot betten Ihnen der samptlichen Gefandtschafft deffwegen eine Instruction jugesandt darauf die tractaten angefangen werden folten, G. Churfi. Durchl. aber betten Ihnen baneben befoblen bas Sie mitt Buß alf ber Pommerschen Stende beputirten barauf Communiciren, undt Unfer gutt achten barauf Bernehmen folten, derowegen wolten Gie Ung die Instruction Vorlesen laffen, mitt begehren, Wir möchten darnach Unfere Meinung Ihnen darauf eröffenen. Worauf die Churft. Instruction vom herren Fromholten in Originali lantt gelesen worden, Deren Contenta weren Angefehrlich nachfolgende: Das S. Churfi. Durcht. genottigt wurden, weill teine remonstrationes beb Frankreich budt Schweden Verfangen wolten, Sie auch vom Rayfer undt Reichs Standen gang Berlaffen wurden die Sandelungt wegen Pommern anzugeben, Jedoch mitt gewiffen Conditionen. 1. Das G. Churfl. Durchl. Sich wolten der Frangofficen, Sollandischen undt Reichs Stende mediation gebrauchen, In hoffnung weill dieselbe der Gron allierte budt Freunde weren, Sie wurden biefelbe gu admittiren tein bebenden tragen. 2. Das G. Churff. Durchl. auf gang Pommern zu Tractiren burch auß nicht gemeinet. 3. Wan die Schwedische berren Legati auf Salb Pommern befteben wurden, Solte man Ihnen bie billigfeit \*) bes postulati remonstriren Andt es nur bloß ad referendum annebmen, Wan darauf von der Gron Schweben Christliche, undt billige Vorschlege geschehen, Budt das S. Churft. Durchl. amore pacis etwas nachlieffen, folten ferner diefe Conditiones annectivet werden 1. Bas S. Churff. Durchl. vor das Jehnige fo Sie von Pommern hinterlieffen, ein aequivalent am Lande, welches 3br wollgelegen wieder gegeben murde, Wel-

<sup>\*)</sup> Bermuthlich ein Schreibfehler, ftatti vnbilligteit.

des Ihr auch Evincirt werden mufte 2. Wan nach geendigte Polnischen Induciis etwa die Gron Schweden mitt Poblen den Krieg continuirte, das Sie alfdann weder von Pommern oder Preuffen etwas begehren wolte, Unter dem pratert, alf were es der Cron woll gelegen, 3. das die Cron Schweben S. Churff. Durchl. bagegen befürderlich vndt bebulfflich were, damitt Sie wegen ber Splichschen Lande auch in richtigkeit kommen konte 4. Das alles mit ben herren Bettern bndt Marckgräflichen Saufe Brandenburgt, wie auch mitt Ung alf ber Pommerischen Stende Deputirten, Weill G. Churft. Durchl. mitt ben Stenden felbft wegen befandter Berbinderung nicht correspondiren tonten, Borberr aufs fleisfigfte Communiciret, undt beren undt Infer guthachten darüber Bernommen wurde, Fur die Rapferl. Gefandten folle man auch die Sandelung nicht gang Berbelen, Undt bezeugten G. Churft. Durchl. in der Instruction gar Soch, das Sie mitt willen nicht ein eintiges Dorff von Pommern Verlaffen wolten, Insonderheit weill Sie der Dom. Stende Treuw undt affection gegen Ihre Perfon undt Sauff gnungfamb Berfpureten, Bag. gefcheben mufte, foldes geschebe wieder S. Churfl. Durchl. willen, budt auß Robt. Wir haben barauf einen abtritt begebret, Undt nach gehaltener Unterredung Ung folgender gestalt erklehret. Das die Herren Candtftande Ungerne Bernehmen werden, bas mitt G. Churfi, es babin gerathen, bas bie Tractaten mitt hinterlaffung einiger Particul von Pommern anzugeben genotigt wurden. Gie bie Pommerfche Stende fehen zwar gern das die Sache in guthe bepgelegt, Bndt S. Churft. Durcht. fo woll alf Sie jur rube fommen mochten, betten aber allezeit daben die hoffnung gehabt, die Jura sangvinis wurden daben pravahret baben, bas es ohne Jenige alienation abgeben werden, Weill man aber nun das Wiederfpiell Vernimpt mufte mans zwar an seinen Orthe stellen undt Gott befehlen, Wir betten aber, wie Wir Bor diesem auch

schon berichtet von Anfern herren Principalen bas geringfte mandatum nicht Uff einige alienation Ung zu erkleren, Sondern waß etwa vor 4 Wochen bom berr Wesembec proponirt worden, nach Sause referiret, Worauf Wir ben nechster Voft andtwordt Vermuhteten so batten Wir dilation big babin, alf dan wolten Wir Waß Ung jutebme Ihnen fideliter binterbringen. Daben aber bengten Wir Vornemblich zweverlei an. 1. Weill S. Churft. Durcht. die Pommerische Stende fo trenlich bielten, in den Conditionibus aber Ihrer gant Bergefen, man wolte pro conditione mitt anhengen, das S. Churfi. Durchl. zu einigen Tractaten nicht schreiten wolten, Es were den der von Ung vebergebener articulus Pomeranicus von den Königl. herrn Abgefandten approbirt, Undt gnungfabme ausage geschehen, bas berfelbe bem Instrumento Pacis solte Inserirt werden, damitt gleichwoll ein jedtweder Seiner Libertat Berfichert bleiben konte 2. Das die Churff. herren Sefandten mit diefen Tractaten nicht zu febr eplen möchten Bielleicht zeigete Sott Tractatuum tempore noch ein Mittell, bas man auch beffer von einander tommen tonte, die Churfi. berren Sefandten erklehrten Sich, Wan Wir noch nichtes in Instructione betten, bas Sie Sich bis ber Stande erflehrungt antehme gebulben muften, Inmittelft feben G. Churft. Durchl. gern das das landt bey feiner Frepheit undt Privilegien Verbliebe, wegen des articuli erklerten Sie Sich aber nichts, sonbern wolten es referiren, Mitt ben Tractaten wolten Sie nicht eylen, Sondern zuerst mitt den Schweden von der me-Diation Reden, undt Vernehmen, Ob Sie die pralimingr conbition eingehen wolten, bas Gie von gant Pommern abzufteben fich erklehrten, damitt wurde woll Zeitt zugebracht werben; Der Berr Graff von Wittchenstein nam barauf eine Dommersche gandt Carte zur bandt, Undt erkundigte Sich megen ber Dertter undt Saffen, Budt Bermeinte eine theilung von Barth an big nach ber Ober ju machen, damitt Wan es

gur theilung kommen soke S. Churfl. Durchl. die Oras maritimas behielte, undt redeten die Herren Sesandten davon, ob die Reichstende Mündtlich oder durch ein Memorial vemb die moderation zu ersuchen, undt ob vemb eine deputation bey Ihnen anzuhalten, Andt wer die Deputati sein solten, darauf Wardt der herr Secretarius Chemnis noch selbigen Abendt zu der herr Secretarius Chemnis noch selbigen Abendt zu der herr Schwedischen Sesandten mitt dem Churfl. gesandt, Wolche Sich Morgen vemb 10 Ahr zur audiens erbotten.

Den 17. July Sein die herren Churft. Brandenburgische ben königl. Schwedischen herren Legatis von 10 Bhr bif vemb 12 Bhr gewesen.

Den 19. July haben auf anhalten der Churfl. Brandenb. Gesandten die Evangelische Stende eine sehr starde Deputation von 12, Personen auß Fürsten, Graffen undt Städte Stände ben dem Königl. Schwedischen herren Gesandten wegen Pommern gehabt, dieselbe dahin zu disponiren, Weill S. Churfl. Durchl. Sich erbötte in handelung zu tretten, Vermittelst mediation der Franzosen, Holländer undt Ihre der Evangelischen Stände, das die Eron Sich solches möchte gefallen lassen, Andt billige Vorschläge ins Mittell bringen.

Eodem die haben Wir die Churft. Brandenburgische herren Sesanden herr heiden undt herr Porttman angesprochen, undt Ihnen glück zu Ihrer Reise nach Münster gewünsichet, undt Ihnen daneben Ansern Articulum recommendiret das derselbe beh der Schwedischen handelungk pro conditione mitt gesehet würde, wie Wir schon gebehten, Worauf Sie Sich erklehret, das Sie beh allenn occasionen der Pommerischen Stände bestes besürdern wolten, Andt zweisselten dagegen nicht, die Löbl. Stände würden noch Wie vor gegen S. Shurst. Durchl. undt dero Hauß in bestendiger Trew Verharren, undt berichteten daneben das die Schwedische herren Le-

<sup>\*)</sup> hier scheint etwas ausgefallen zu fein.

gati in der bewusten handlung die Frangofische undt Sollanbische Mediation nicht acceptiven wolten, Weill Sie darauf nicht Instruirt, Sondern Sie wolten es in die Crone gelangen laffen, Inmittelft wolten Gie von Ihnen ben Churft. Brandenburgischen gleichwoll Vorschlege Vernehmen, welche erklehrung G. Churft. Durcht. wurde hinterbracht werden, undt referirte das auf Ihr anhalten eine Starde deputation bon 7. Fürstl. 1 Greff. beufern, undt 4 Reiche Städten an die Schwedische herren Legaten wegen der Pommerischen Sache Verordnet were. Was nun die Schwedische herren Plenipotentiarii Sich gegen dieselbe exflehren wurde, bette man zu vernehmen. Wie Wir nun von Ihnen Abscheidt genommen, baben Wir alffortt ben berr Wefembeden angefprochen. Undt gebehten, mit in die Refolution gu bringen, bas Wir ber ben berren Befandten gesuchet betten, Undt ben ben Tractaten megen Pommern Unsern articulum pro conditione mittzuseten, undt für feine Perfon ju befürdern das folches gescheben möchte, Welches Er in acht zu haben Versprochen, Undt berichtete, das Sie ben biefer letten Poft noch fchrepben betommen, morauß zu erfeben, das G. Churf. Durchl. von Pommern etwaß gulaffen, noch nicht eigentlich resolviret wehren, 2118 Wir auch denselben tagt ben bem berr Dechant ju St. Johannis berr Beifterman ju gafte gewesen, Undt bafelbit den beren Lubedfchen Gefandten Dr. Glorin, welche mitt ben der Deputation gewesen, gesprochen, berichtete berselbe bas Sich die Schwediiche Herrn Legaten wegen Pommern noch nichts sonderlichs ertlebret Betten, alf das Sie es in die Grone referiren Undt Borfchlege Vernehmen wolten, Inmittelft konten Gie Die berren Reichs Stände woll alf requisitos, aber nicht alf mediatores bey der handlung leiden, auch die Frangofische undt hollandische Gesandten alf Ban Gie proprio motu dazu tehme, Dagegen betten Ihnen die berren Schwedische Legati ein ander anbringen gethan, Bndt 1 Million für Ihre Millie gefürdert, welches die Deputirte auch ad referendum ange-

Den 26. July baben Wir ben berren Secretarium Legationis Barentlawen angesprochen, Undt gebehten zu befürbern das Unfer vebergebener articulus möchte mitt bem Instrumento Pacis inseriet-werden, worauf Er Sich erklebret bas die Schwedischerberren Legati etwas Projectiret, aber es mufte noch- erft der Evangelischen Stante resolution veber die gravamina beraußkommen, ebe undt juvor das Instrumentum pacis konte ediret worden, die berren Legati betten sousten Unsern articulum abschreiben laffen, bas Er suo ordine folte bem Instrumento Pacis inserirt werden, Wie Wir aber erwehneten was herr Salvius wegen ber guarnisonen undt Licenten gegen Ung gedacht, fagte Er bas zwar wegen ber guarnifon discourse zwischen Ihnen undt ben Rauserl. Vorgefallen, aber es were nichts nachgeschloffen, wegen ber Licenten haben Wir aufführlich remonstration gethan, das folche ein Verderb des Candes, bndt die Commertia badurch gang an andere Dertter divertiret murben, bernacher haben Wir Ihn auch gebehten, Weill des herrn Legati Orenstirns Ercell. Uns ein schrehben an die beren Gstats Rabte wegen der Convente undt ersetzung der Praelaturen zugefagt, Er möchte doch befürdern das es die funfftige Post abginge, Welches Er gu thuen angenommen, Wie Wir auch vom Satisfaction Puntt ju reben kommen, Sagte Er bas die Churf. Brandenb. Gefandten bif bato immer Rein gefaget betten, Wan ce aber gu vorschlegen tehme, bette Er Soffnungt jum Vergleich, Undt weill darauf die herren Altenburgischen gekommen, muften Wir abbrechen, bndt erbott Sich berr Barenflaw Ung wiederumb ju besuchen.

Den 21. July sein Wir zu bem berr Graffen von Wittchenstein gefahren, Undt S. Ercell. Vermelbet daß Unf von ben Pomm. herren Landtständen, Wegen deffen so herr We-

sembec Jüngst proponirt keine Andtwortt jugekommen, Budt Ung baneben erkundigt, Wie bon ben Ronigl. Schwedischen die antragung der Tractaten wegen Pommern angenommen, Undt waß fonft Borgefallen, bamitt Wirs denn berren Candtftanden avifiren konten, Was Sie etwa wegen die berren Churf. undt ber Evangelischen Stande Besandten Sich ertlebret, Worauf &: Ercell. Sich Vernehmen lieffen, das Sie zwar gerne gesehen, das von benn Pommerischen Ständen erflerung einkommen were, Weill es aber nicht geschehen, mufte man ber Reitt erwartten, beb ben berren Schwedischen Legatis were man wegen ber Dommerischen Tractaten in Generalitate geblieben, Undt nicht mehr alf wegen der Wediation erwehnung gethan, darauf batten die berren Schwedischen binwiederumb auch nur generaliter geandtworttet, Jedoch baben zu versteben geben, bas bie Grone zu teinen particular Tractaten mitt G. Churf. Durchl. wegen Dommern Berfteben tonten, auf Dediation weren Gie nicht Instruiret, fonten derowegen ber berren Frankosen undt Sollander balber Sich nicht erklebren. betten gleichwoll gelobet, das G. Churf. Durchl. nicht andere undt Wiederwertige Potentaten alf Poblen zc. bagu benennet bette, Wolten aber S. Churf. Durchl. ober ein tertius Borschlege wie die Dommerische Sache zu Componiren thuen, betten Sie folches ju vernehmen, Undt es in die Crone ju referiren. Gine gleichmeffige Refolution betten Sie auch ber berren Reichstende Deputirte auch gegeben, bndt angedeutet, das Sie von Ihnen undt den Churf. Brandenb. Gefandten Vorschlege Vernehmen wolten, inmaffen die herrn Deputirte gestriges Tages Ihre relation also abgelegt felbigen Tages, nemblich ben 19. July wie ber berren Reichstende Deputirte von denn Schwedischen berren Legatis gewesen, Were der Berr Legat Orenstirn zu Ihme Berr Graffen von Wittchenftein getommen, mitt fürgeben das Er Ihme ein revifite geben wolte, Wie nun S. Greell. Vermerdet, das Wollgemelter Derr Graff

etwaß bezechet gewesen, betten G. Greell. berr Frombbolten beb Sich bebalten, vemb zu bezeugen mag etwa fürlieffe. ban S. Ercell. ber berr Graff Orenftirn angefangen, Weill der Churfürst wegen Pommern etwaß fürzuschlagen bedencken bette, so wolte Er einen außwurff thuen, das Gie, die Schweben, Bor Pommern nebenft der Stadt Stettin, undt bem Stiffte Cammin behalten, Undt das vebrige von binter Dommern S. Churf. Durchl. wieder restituiren wolten, Es bette aber der herr Graff von Wittchenstein geandtworttet: das Er foldes G. Churf. Durchl. nicht ju fchreyben durffte, alf welche mitt folche Unbilligkeit nur betrübt werden, Es bette aber aleichwoll herr Graff Orenstirn ju verstehen geben das Er groffe Luft jum Bertrage bette. Wir Wir nun hac occasione \*) das von den Schweden bas Stifft Cammin mitt gefürdert wurde, berichteten Wir, bag Wir Bernommen, das die Evangelischen Stände, damitt vembgingen, es jum Reichs Stande ju machen, Undt ju bem Ende es mitt in die Bergeichniß ber Stiffter, Welche Sie bem puncto gravaminum annectiren wolten, gebracht, damitt die Evangelische vota in Comitiis Imperii dadurch Bermehret wurden, Undt daben erinnert, das Sie, die berren Chur Brandenburgische folches megen G. Churf. Durcht, nicht jugeben mochten, jumablen folder Stifft Jeberzeit ein Mediat Standt, Bermittelft gewiffer Verträge gewesen. referirten S. Ercell. Ung binwiederumb das die Magdeburgischen folches trieben, Es wurde aber nicht angeben, weill G. Churf. Durchl. etliche Biftbumber, alf Savelbergt, Lebug, undt Alten Brandenburgt eingezogen, Undt nicht wurden wieder umb fahren laffen, Undt das der berr Graff Orenftirn bei bem Stiffte Camin erwebnet, bas teiner konte Bischoff sein, der Richt regierender Bergogk zu Pommern were, Undt wurden Sie, die Schweden, dem Bergogt

<sup>\*)</sup> Gin Wort icheint ausgefallett, vielleicht: geboret.

an Crop foldes nicht laffen, es were ban bas 3hr Ronigi. Maytt. ex gratia noch etwas thetten, Bubt Er ber Herkogt eine andere resolution neulich bekommen, Er bette es darumb fagen wollen, das, Wan S. Churf. Durchl. das Landt befehmen, Gie es dem Berhoge von Groy nicht balten durfften. S. Greeff. ber berr Graff Drenftirn bette auch gesaget bas die Vommerische Stände Viele eingriffe in die Jura Ducalia thetten aber Er bette dieselbe nach allezeitt tuirt undt conservirt Wir fagten bagegen, bas G. F. Gnaben ber Berhogt au Grop per legitimam electionen So woll durch J. Ronigl. Mant. au Schweden alf der Chink Durcht, au Brandenb, recommendation jum Bifchoffthumb tommen, Undt das 3br Unrecht geschehen wurde, wan Ihr folches folte genommen werden, Wir bofften auch G. Sourf. Durchl. wurden foldes G. Rurftl. Gnad: nicht bifficultiren, Conften, Wag die Pommerfche Stande anveicht, were benfelben niemablen in ben Sin getommen in die Jura Ducalia eingriffe gu thuen, Sonbern es betteit bie berrn Selwedische Ministri aug den Juribus Ducalibus jum offer Jura Regia ju machen Sich vnterfranden. Undt burch einen absoluten dominatum sub illo praotextu ber Stende Servicut gesuchet, foldes betten bie Steinde billig contradiciret, Undt fo viell möglich bawieder Gich tutiret, in vebrigen betten bie Stende Gich teiner Jurium Ducalium angemaffet, Weitter Sagten 3hr Greell., es bette auch bert Graff Orenstien flo vernehmen laffen, die Chur Brandenburgifde berren Gefandten durfften nur nicht gebenden, das Wie fo gutt Chueffirfilich weren, den Wir beforgtten Bits allerbandt eintrange wegen ber Religion, Unde betten Ung berauffgelaffent, bas Wir Lieber beum Schweden bleiben molten, Wir fagten, das folde discourfe Ung nicht weinigt wunber nehmen, ben Bor weinig Wochen bette ber berr Graff Orenstirn Bug berichtet, bas wir in ber Cron den Nahmen hetten, bag Wir gar nicht guth Schmebisch weren. Undt nach-

bem S. Churft. Durcht. Sich wegen ber Religion undt Privilegien erklehret, betten Wir nimmmer einigen Zweifell gebabt, das Eng biefelbe nicht frey folte gelaffen werben, Wie woll S. Ercell. herr Graff Orenstirn Ung jum offtern besbalber in Ihren biscoursen einen Scrupulum erwecken wollen. Ob Wir aber lieber ben ber Cron Schweden alf S. Churft. Durchl. ju Brandenburgt bleiben wolten, Goldes bedürffte keiner groffen andtwortt, Unfete vebergebene schrifftliche memorialen wurden Ung genugsamb entschüldigen, bndt von ber nachrede entlestigen. Undt wie Wir Ung hierauf also entschüldigten, Sagten S. Ercell., Sie Bermerckten woll das der Herr Legatus Orenstirn badurch die Stande undt Ung G. Churft, Durcht. gehäßigt zu machen Unterftunde, daburch befto beffer ju Ihren Intent ju gelangen, Undt glaubten nichts davon, Es gedachten auch S. Ercell. wie Gie per discursum jum herrn Graff Orenftien gefaget, Ban G. Churft. Durchl. Ihnen von Pommern etwaß veberlaffen muften, wurde boch foldes nicht anders als salvis Privilegiis der Stende gefcheben, Worauf Berr Drenftien geandtworttet, Solches wurde gar schwer daber geben, Worauf leichtlich abzunehmen, Bas die Pommerische Stände für Freybelt ben ber Cron ju gewartten, man Sie bas Landt bebielte. Dieben referirte S. Ercell. auch wie der Secretarius legationis neulich bey der Churft. Brandenburgischen Gesandtschafft gewesen, budt Complemente gemacht, bette Er buter andern Iffentlich gesagt, das Sie gewiße nachricht betten, bas bie Mardische Stande S. Chul?. Durchl. auf dem Landttage jum Berlin', gerabten, das Sie balb Dommern der Cron Schweben gegen ein aequivalent veberlaffen folten, Undt were ber berr Graff von Wittchenstein ber einzige, ber solches Verhinderte, Andt zwarten zu Seiner glori, worguf G. Ercell. geandtwortet, Weill herr Barenklaw folches im Rahmen ber Derrn Legaten an brachte, muften Gie es alfo anboren, aber

wan es einander Sagte, so wurde Er barauf andtworten bas es erlogen wehre, ben Er nicht mehr thete alf mag Ihme von Seinen herrn in Commission gegeben, Andt bette barauf Abme berr Barenklawen Sein Churfi. Original Schreiben Vorgelesen, Worauß S. Churft. Durchl. diffens Pommern nicht zuverlaffen, ju pernehmen gewesen, Undt möchten Bielleicht die Schwedische berren Legati mehr thuen, alf Sie in Instructione betten. Von Ihnen folte man folches nicht prasumiren, den Sie Weren ein Teutscher. G. Ercell. communicirten Buf auch in Vertrauwen, was in der Churfürfil. Instruction weiter enthalten, nemblich, Wan die Schwedischen beren legati von der Beuraht fagen wurden, das Sie barauf Andtworten folten, das G. Churft. Durchl. zwar davon nicht abgeneigt gewesen, auch bavon geredet worden, aber es webren solche schwere Conditiones daben fürgeschlagen, alf nemlich bas ber Churfurft nur der Ronigin Mann fein folte, Undt wan Rinder auf felbiger ebe gezeuget wurden, folte ben benn Reichs Stenden in Schweden fteben, ob Sie nach absterben itiger Königin jum Königfreich folten befürdert werden ober nicht, Weill es frombde Rinder weren, das Gie folche gedanden nunmehr fahren laffen, G. Greell. beklagten auch bas S. Churf. Durchl. nicht einen bestendigen guten Rhatt bette Man lieffe Sie auch bey teine andere Fürsten kommen, ba Sie etwaff von Staatsachen boren undt lernen tonten, Undt wie gesaget wardt, das nicht Andienlich sein würde das Alte gute Vertrauwen undt Erbeinigung mitt bem Churhause Sachfen ju vernewren. Undt das beffwegen die herrn gusammen kommen möchten, antwortete G. Greell. bas nicht Rabtsamb fein wurde mitt bem Alten Churfürsten von Sachsen jusammen ju tommen, Weill bie Alten Bendell berfürtommen möchten, Undt S. Churfl. Durchl. ju Brandenburgt weren etwaß Sigigt. Mitt bem Sachfichen Chur Pringen aber wolte S. Greell. die jusammentunfft nicht wiederrathen, Undt weren VI. 1.

der Meinungk weill auß der Schwedischen undt Hollandischen Heuwraht woll nichts werden möchte das S. Churst. Durcht. eine nehmen muste die Ihr woll gesiele, wie nun darauf von Unß erwehnet wardt, das woll Fürstl. Frewelein in der Nachbahrschafft alß Braumschweigk Meeklenburgk, undt Holstein were, aber solche weren nicht der Reformirten Religion, andtwortteten S. Greell. das daran nichts gelegen wehre, Undt war zu morden das S. Greell. ehe zu Braunschweigk, undt Holstein alß zu Meeklenburg geneigt wehre.

Den 26. July ist des Herr Graff von Wittchensteins Ercell. nebenst dero Fr. Semahlen von hinnen nach dem Neüwen heillbrum ben Stoltenaw in die Graffschafft Hoya gereiset.

Eodem die auf den Abendt ift des herr Graff Orenstirns Fr. Semahlin zwischen 10 undt 11 Bhr Seeligt verschieden.

Den 27. July 3ft berr Dr. Glorin Fürftl. Rieber Sachficher undt der Stadt Lübeck abgefandter ben Dir Dr. Rungen gewesen, undt berichtet das Er theils auf feiner berren Principalen befürdern, theils feiner eignen gescheffte balber würde auf eine Woche 4 oder 6, wurde nach Lubect verreifen. bette Mich aber borbero besuchen wollen, bemb zu vernehmen wie es mitt ber Pommerischen Sache ftunde, mit erbieten, Wan Er den Dommerischen Standen etwaß zu nute albie Berrichten tonte, bas Er feine Reife viele lieber noch etwaff differiren wolte, den, im vebrigen weill den Catholicis der Evangelischen Stände entliche erklehrung folte jugeschicker werben, Wurde boch in eine Woche 5 ober 6 Weinigt fürfallen, Ich thette Mich ber vifite halber bedanden, Undt wufte Ihme wegen Dommern ein mehreres nicht zu berichten, alf' das die Gron Schweben auf gant Pommern noch beftunde, bagegen aber S. Churft. Durcht. auch in nichts Confentitten, außer. das Sie Sich in etwaß zu tractaten erbotten, Andt das die

Dommerifche Stande von Bergen Bunfcheten, bas bie Sache ber mabl eins mochte gur richtigkeit, bndt Gie auß biesem Laborinth kommen, Undt das Ihme befandt was Wir für einen articulum vebergeben, Undt babt Ihme demfelben recommendirt fein zulaffen, Worauf ber berr Abgefandter fagte: Er hette Vertrewlich Vernommen, das die herrn Schwedischen Ihre Instrumentum Pacis berduß zugeben gemeinet, Andt das Sie in puncto Satisfactionis wiederumb ein Auge auf das Stifft Magdeburgt geworffen, welches den Gamptlichen an der Elbe belegenen Stenden febr nachdencklich Borfebme, Andt mochte gerne Wiffen ob Sie etwa folches S. Churfl. Durchl. ju Brandenburgt jum geqvivalent ju schangen, ober solches selbst behalten wolten. Ich andtworttete: das Dir davon nichts bewust, wo aber die Cron ein Auge darauf hette, möchte Sie es Vielleicht woll für Sich felbst hehalten. 1. Wegen ber Situation, bas, Ber die Stiffter Magbeburgt. bndt Bremen bette, in beffen Volnkommen Sewalt were Unten bnot Oben der Gloftrom. 2. Dependirte von felbigem Stiffte Die Direction im Rieder Sachfischen Rrepfe, welche der Gron auch nicht Bebell anfteben mochte, Der berr Abgesandter gab auf diesen einwurff zu versteben, das man folch Stifft Lieber G. Churft. Durcht. ju Brandenburget alf ben Schweden gonnen murde, 3ch babt fonften den berrn Abgesandten, wo Er mehr nachricht bekommen konte, wie etwa ber Pommerfche Punct in dem Instrumento Pacis Verfaffet. möchte Er es Inbeschwert jur nachricht Communiciren, Welches Er jufagte, Undt erbott Ich Mich bem berren Abgefandten noch nebenst meinem berrn Collegen für seinen abreisen gujufprechen.

Den 28. July haben Wir bem herren Lübeckschen undt Braunschweigschen Gesandten, welche in einem Logement logiret, Beyden aber unsern vebergebenen articulum nochmahlen recommendiret, auch gebehten Unß etwaß nachricht von den

Tractaten jugeben, Worauf Sie Buf berichtet, bas die Gvangelische Stende albie mitt Ihrer erklehrung auf der Satholischen Stande vebergabe in puncto gravaminum ferttig webren, Undt frunde harauf bas Sie barüber mitt ben Evangelifchen ju Munfter Gich aufhaltenben Stenden ju Lengerich eine Conferent anstellen wurden, Wan foldes gescheben, Burbe es ben Catholischen Stenden ertradirt werden, Undt Vermeinten, Wan es dabey Berbliebe, Andt der punctus Religionis also in das Instrumentum pacis kehme, das auch die Pommerfche Stende der Religion halber genungfamb Verfichert webren Undt referirten baneben, bas die Ronigl. Schwedische berrn legaten nicht gerne feben, bas die Evangelische Stande mit ben Catholischen bemb Sich unter einander zu vergleichen fo floifigt tractirten, Anangesehen, Sie vor dem folches offt gerathen, bas Sie Sich Bereinigen mochten, ibo aber ftelleten Sie Sich an, alf wan es Ihnen nicht mitt wehre, bas Die Evangelischen mitt benn Catholischen alleine tractirten, Sie fagten auch das vom Konige in Sispanien ein schreyben an ben Rapfer kommen wehre, bas Er mitt ben Tractaten nicht gu febr eylen mochte, bamitt man noch gelegenbeit bekommen tonte von der Gron Frankreich beffere Conditiones ju erlanaet. Sie Vermeinten aber daß der Trevis zwischen Solland undt hispanien auf 30 Jahr richtig were, Was aber bie Hollander mitt diesem Reldtzuge erhalten konten, wolten Sie mitt nehmen, Forner referirte auch der Lübecfiche Berr Abgefandter, das Gr newlich bey den Magdeburgifchen gewesen, bndt mitt Ihnen wegen der Licenten geredet, welche nun auch -Augen bekehmen, weill die Cron Schweben wiederumb ein Auge auf das Stifft Magdeburgt Burffe, den der berr Feldtmarichall Toritensohn ber Stadt Magdeburgt ausbrücklich Antersagen laffen, bas Sie bem Grybischoffe nicht Schmeren, auch bas Sie veber 250 Mann gur besatzungt nicht einnehmen folten, dagegen Verlautette das die Schweden 500 Mann binein Tegen wolten, Welches ein Wunderlich ansehen hette, Wie Wir auch vom Satisfaction Puncte zu reden kahmen, berichtete Er ob woll die herrn Kapserl. das Stifft Halberstadt S. Shurst. Durchl. zum aequivalent wieder zu geordnet, das dennoch Erh Herhogk Leopold solches nicht abtreten wolte, Wie Wir auch bahten, Buß von dem Instrumento Pacis nachticht zu geben, sagte der herr Abgesandter, das die Schwedischen einen entwurff gemacht, undt solchen den Fürstl. Altenburgsschen Sesanten Süb side Silentii zugestellet, das Sie es mitt den Reichs protocollis conferiren, aber sonsten Riemandt communiciren, oder sonst propaliren möchten, könte also Auß davon keine gewisse nachricht geben.

Eodem die Nachmittage baben Wir den Churft. berrn Abgefandten Derr Wesember besuchet, Undt Ung ben Ihme erkundigt, in quibus terminis es mitt ben tractaten wegen Vommern funde, Welcher Ung barauf berichtet, bas Weiter bey ber Sachen nichts gefcheben, alf bas Gie G. Churff. Durchl. referirt betten was Sich die Konigl, Schwedische Legati gegen die Churff. Brandenb. bndt ber berrn Reichstende Derutirte wegen folcher Tractaten erklehret betten. Undt laß Ung ein schreyben von S. Churfl. Durcht, vor, woraus abjunehmen, das Sie gerne feben, das mitt den Tractaten nicht ju febr geeilet wurde, bamitt man noch etwaß Zeit gewinnen könte, Andt möchten S. Churff. Durchl. daben auch woll Ihr absehen auf die Staaden von Hollandt haben, bas berofelben Interposition S. Churft. Durchl. noch mochte zu statten tommen, Undt Bermeinte berr Wesembec bas Gwald Kleist welder Neulich auß bem Sage jum Berlin angekommen S. Churff. Durcht. bagu Sperant mochte gemacht haben, Db bei Poblen budt Dennemarck dieser Pommerischen Sache halber durch S. Churft. Durchl. etwaß webre gesucht worden, davon bette hiefige Sesandtschafft gant keine nachricht, undt fagte ber berr Gesandte baneben, bas bie Schwedische berren Legati

haben Wolten, daß die Evangelische Reiche Steude fürschlege thuen, Undt Sich ber Unterhandlungt Unterfangen mochten; ben welchen aber des herrn Abgefandten meinungt nach G. Churfl. Durchl. weinig affifient haben wurde, den der mehre Theill gerne febe, das die Schweden Pommern bebielten, bamitt Sie nicht Gelbt ber Gron jur Satisfaction bargu bergeben borffen, Er berichtete auch bas ber berr bon Donam wieder jurucke von Paris kehme, Weill Er seine bepeche dofelbft bekommen, hielte abet dafür, Weill die Konigin in Schweden eben iba einen Gefandten nach Fraudreich schiedte, es were beffer gewesen bas Er daselbst noch etwaß Berblieben, Andt pracavirte damitt S. Churff. Durcht, dafelbit nichts jum praeiudicio Verhaubelt wurde, in discoursu Bardt auch von Ihme erwehnet bas bas Vertrawen zwischen Sachfen undt Brandenb. febr ichlecht were, die Churft, Cachfifche berrn Abgefandten blieben auch noch ben bem Prager Friede, ondt bem Termino Ao. 1624. Andt hielte dafür das Chur Cachfen barin mitt bem Rayfer gang einig 'webre, bas bie Gron Schweden Pommern behalten folte, wurde alfo 3br Churft. Durcht. von Menniglichen Verlaffen, berowegen Ihr Ja der liebe Bott bepfteben wurde. Bon dem Schwedischen Instrumento pacis bette Er noch nichts gefeben, Budt Bermeinte das die Tractaten Sich noch lange Verschleppen wurben. , Womitt Wir entlich Abscheidt genommen.

Den 29. July Ift der Lübedscher herr Abgesandter welcher auch Herhogt Augusti von Rieder Sachsen Commission beh Sich hatt zu Mir Marr von Eckstedten kommen, undt Abscheidt von Mir genommen, weill er auf etzliche Wochen nach Hause zu reisen willens, derselbe berichtet das Er seine Volmacht im Fürsten Rahtt dem Würtenbergischen Abgesandten Fahrenmuller aufgetragen, bate, Wan wegen Pommern inmittelft etwaß fürlieffe Ihme solches schrifftlich zu communiciren, undt referirte das Er schreiben auß Ling gelesen, welche

des Königs in Dennemarck Agente geschrieben, das Rex Hispaniae an den Kapser begehret mitt den Friedens Tractaten nicht sehr zu ersten, Budt keinen schändtlichen Frieden zu machen, welches der Kapser seinen Sesandten zu Münster undt Ofnabrügk zu wissen gethan, Sich darnach zu richten Er Verlase auch schreyben von der Ansee Städte Residenten auß dem Haag das es mitt dem Trevis noch nicht gant richtigk, undt stiesse Sich noch an den Exercitio religionis undt denn Indianischen Commertien.

Den 30. July Sein Wir ju bes berr Graff Drenftirns Greell, gefahren, Undt haben berofelben wegen bero abgeftorbenen fr. Semählin bas Leidt geflagtt, welche folches Woll auf genommen, undt Sich wegen bes tragenden mittleidens bedandet, auch Sich hinwieder zu aller geneigten affection erbotten, erzehlten barauf bero abgelebten Fr. Gemählin Krantheit, vndt Sur, Darauß so viele zu verspühren, das der Medicus Dr. Timplerus ber Sachen gu viele gethan, undt bie Natur zu bart angegriffen, budt zu lett die Patientin beferiret, Wormitt S. Ercell, etwas vebell zufrieden währen, Nach diesem fingen G. Ercell, einen biscours von ben Friedens Tractaten an, Bnot fagten, bas Sie bas Instrumentum Pacis nicht berauß geben konten, bif ber punctus gravaminum gehoben, Wan folches geschehen, wolten Gie bas Instrumentum pacis an staatt einer Andtwordt auf die Rayserl. Duvlkam ediren, oder in einem gebrochenen Papir Ihre replic nebenft dem Instrumento jugleich also das auf einer Seite die replic, auf ber andern bas Instrumentum pacis ftunde, qugleich vebergeben. Undt ben abgehandelten punct ber gravaminum bem Instrumento inseriren, Undt wie Wir babten das Unfer articulus mitt in das Instrumentum pacis solte gebracht werden, Andtwortteten G. Greell, bas folches geschen folte, Wir repetirten auch der herren gandtstände suden wegen bes Capittuts ju Cammin.

Worauf S. Greell. Sich erklehrten, bas Sie an berr Lillieström schreyben, Bndt Gich erkundigen wolten, waß Er für ordre bes fals auß ber Gron mittgebracht, Undt erwebnte babey, das herr Lilliestrom nicht ju Stettin bleiben, Sonbern ju der Wittembergichen Armee, bndt Groden ju der Wrangelichen Armee geben wurde, Leplich gedachten S. Greell. weill Sich die Friedens Tractaten so langsamb anliesten, das auch woll der Winter damitt hingen mochte, Go wehren Sie nicht Ungeneiget eine Reise nacher Schweben gu thuen, bamitt Sie Ihr Ronigl. Maytt. Mündtlich referiren undt alles auf's beste recommendiren undt remonstriren konten, wovon man des Ortts fo eigentlich teine nachricht haben mochte, Wie Wir nun darauf zu verstehen gaben, das folche G. Ercell. weite Reise undt abwesenheit das boch nöhtige Friedens Werck sehre remoriren wurde, Sagten Sie das berr Salvius boch noch bie Webre, Budt Vermeinten weill Ihr Diefes Angluck gugeftoffen das Sie mun dero Reife befto beffer forttfegen konten, Jeboch tam Ung diese Rebe nur Bor, alf Wolten S. Greell. ein gerücht von Ihrem Wegetreisen erschallen laffen, Weill herr Graff Trauttmansborff eine mine machte alf wolte Er wieder an den Rapferl. Soff reisen, Andt konte man nicht abnehmen, ob ein rechter ernft baben wehre. Wormitt Wir bon S. Ercell. abscheidt genommen,

Den 3. Augusti haben Wir den Churst. Brandenburgischen Sesandten herr Wesembecen angesprochen, undt Unst ben Ihme erkundigt was es iho für eine beschaffenheit mitt der Pommerischen Sache hette, Welcher Unst zusürderst S. Churst. Durchl. schreben so ben Jüngster Post kommen, Vorlase, darin Unter andern enthalten, das S. Churst. Durchl. in der Pommerischen Sachen ein mehrers nicht thuen würden, als waß Ihr dero gute Freünde würden Rahten, Sie die Churf. Gesandten, möchten albie undt zu Münster rem in integro. halten bis S. Churst. Durchl. dieser Dertter in die nähe

tehme, Sie wolten Sich fürderfambst auf die Reise machen, Jedoch den herrn koben Boranschicken, barnach lag Er Bug vor die relation ber Munftericen beren Churft. Gefanbten, welche ber dieser Post nach Berlin abgehen solte, barin War enthalten, I. Wie Sie benn berren Rrangofischen Ambaffadeurs das Pommerische negotium recommendiret, betten Gie eine gar schlechte refolution bekommen, in dem das der Duc de Longe- ' ville expresse zu berr Frombholt gesagt, das Sie die fürgeschlagene mediation ohne ber Schweden will, nicht veber Sich nehmen konten, den Gie mitt felbiger Eron in alliance ftunden, Bndt war auß der relation fast so viell zu vernehmen, alf man bepbe Cronen eine beimbliche alliance gemacht betten, Sich ben ben Vorgeschlagenen gandern in Teutschlandt reciproce ju mainteniren. Wie nun berr Frombholt zu verste-ben geben das es der Cron Frankreich bermablen eins gerewen wurde, das Gie die Schweden in Teutschlandt so mechtig werden lieffen, bette gemelter Duc geandtwortet, Sie konten igo nicht bawieber, Sie hetten bem Schweben Ihre patol gegeben, undt muften funfftiger Reit erwartten, Undt bette baneben an die bandt geben, das die Reichstende die angefangene moderation am besten veber Sich nehmen konten, Undt wolten Sie and woll dagu reben. Im Sauptwerd aber betten Sie, bie Frankoniche Gefandten gar bartt barauf gedrungen, bas G. Churft, Durchl. folte halb Pommern nebenft ber Stadt Stettin abtretten, Undt ohwoll baben remonstrieet worden, bas bie Stadt Stettin niemablen zu vor Pommerischen Regierung geboret. Go bette doch Duc de Longeville gesaget, Es konte nicht anders fein, bnot konten Sie die Frangofen darin den Schweden, ratione foederis nicht abstehen, auß welchem discours abzunehmen, das die Frangofische mediation S. Churft. Durchl. schlechten Bortheill bringen wurde. II. Das die Churf. Brandenb. Gefandten zu Münfter auch benn Staabifchen Umbaffadeurs die Pommersche Sache Vorgetragen undt aufs beste

recommendirt, aber Sie bafelbst auch schlechten troft bekommen, indem Sie Sich Bernehmen laffen, das G. Churf. Durchl. woll thatten, das Sie-Sich so weit veberwunden, undt wegen Pommern tractiven wolten, Sie weren ber guten Soffnung, waß Sie ibo babinden lieffen solches würde Ihr am andern Ortte wieder erftattet werben, ober ins fünfftige wan ben Schweden die itige valiante vndt victorieuse armee auf den banden gebracht Sich occasiones praesentiren, das Sie das Ihrige wieder bekehmen, wegen begehrter Interposition aber. wabr bie ertlebrungt gar taltfinnigt, Undt betten gefagtt, bas bie Schweden eine Suspitieuse undt Soffertige Nation webre. III. Das die Chur Mannhische, Baverische undt Desterreichiche Gesandten beb Anterschiedtlichen visiten so Ihnen von benn Chur Brandenburgischen gegeben worden, Sich Bernebmen laffen, das Sie S. Churft. Durchl. wegen Pommern gerne affistiren wolten, aber es musten erstlich die gravamina vnter den Stände componiret werden, welches S. Churf. Durchl, befürdern möchten, undt daneben boch betemret, das die Catholici in etilichen puncten nicht mehr eingeben undt nachgeben konten, wolten lieber bas eufferfte baran fegen, Ja lieber Sich das Blut aus ben Reglen Saugen undt Riemen auß bem Leibe schneiden laffen, alf ein mehrers Berwilligen. IV. Das der Catholischer \*) Gesandter Sich gegen S. Churf. Durchl. zu allem guten erhotten, vndt begehret das Ihme bie Chur Brandenb. Gefandten nur an die handt geben wolten, waß Er Ihrentwegen votiren folte, bette auch gefragt, ob auf bas Jehnige fo Er ben berren Gefandten megen offerirter bulffe bor feinem herrn angebracht, refolution gurude befommen, Undt wie Wir ben diesem paffu fragten, Bas Sich der Bertgogt von Lothringen anerbobten, berichtet berr Wesembec, der Berhogt von Lothringen bette G. Ch. Durchl. 10000 Mann

<sup>5)</sup> So fteht in ber handschrift; mahrscheinlich zu lefen: Lothringifder.

jur assistent undt noch etiliche 100000 Athlie. Vorzustrecken offerirt, Wan S. Churst. Durcht. Ihn zum Seneral veber dero Armee machen wolte, aber S. Churst. Durcht. trügen bessen bedencken. V. Weren etliche avisen barin, als das Winorbergen von den Franhosen erobert, das Unter den hispaniern Viele Factiones wehren, deren Capita wehren 1. Duc d'Aumalphi oder Piclomini, 2. Marques de Corressena 3. Don Cantelmo, 4. Don Castel Roderigo, Andt diese Viere hetten den Duc de Lorraine aussgebissen, das Er nach Spaa in den Sauwerbrunnen gezogen, undt were ein geschreh aussgebrochen ob wehre Et doselbst gestorben, Item hat ein dänischer Sessander im Haag angekommen, welcher eine alliance Suchte, Untt eine Zeit langk alba Verpleiben würde.

Eodem die haben Wir ben Fürstl. Landtgräfflichen Caffelichen beren Gesandten Reichard Schäffer besucht, budt Ihme . Die Dommerifche Sache recommendiret, baben bittende, Ung waß beffwegen raffirte in Bertrauwen etwa ju Communiciren, Worauf der berr Abgefandter Sich zu aller Willfabrigfeit erbotten, Undt fagte: Weill die Catholifche Sich nicht jum nieble legen wollten, Go wurden G. Churfl. Durchl. Sich mitt ber Gron Schweben wegen Pommern in guttliche tractaten einlasfen, Andt alfo Vergleichen mußen, das G. Churff. Durcht. ben Oberftrom bis in bie Gee Fren bebielte, Wan nun G. Churft. Durcht. mitt ber Cron Schweben Verglichen, muften alle Evangelische Stände Sich mitt der Cron Schweben Berbinden, undt den Frieden ingefambt befürdern, ben im Oberbudt Rieder Sachfischen Crayse wahre noch woll so viele macht bas man 20 ober 24000 Man aufbringen undt Unterbalten konne. Den fonften frunde es mitt ben Friedens Eractaten gar miflich, in bem die Catholici wieder umb christas erigirten. 1. Andt weill die Frangosen Orbitello quitiren bnot Sich schendtlich retiriren muffen, welche ervedition ber Gron Frankreich veber 10 Million getoftet, 2. das die Fran-

gofen auch ben Lerida eingebuffet, 8. der Pabft undt die Italianische Fürsten eine lige pro desensione Italiae gemacht, das also ber Konigt von Sisvanien Seine quarnison daselbst leichter undt eine Armee von egliche 1000 Mann auß Italien in Teutschlandt führen tan, 4. das Ertherhogt Leopoldi Sohn Sich mitt des Herhogt von Florent Tochter Verheurahtet, auch der Rede nach auch eine Urmee von etliche 1000 Mann ju recuperirungt Glfaß berauff führen werde. 5. Die Hewraht zwischen dem Könige in Sispanien budt des Leopoldi Tochter ju Insprugt machte Ihnen auch einen mußt, Budt ben 6. ber Trevis zwischen Sispanien bnot Sollandt wan der Richtigt, meinten Gie Sispanien wurde ben Frankosen gewachsen sein, bas Sie Schweden nicht mehr affistiren konten. Undt Bermeinte der Berr Befanter wo nicht in Teutschlandt baldt Friede wurde, so burfften nach geschloffenen Trevis die Hollander Sich auch in das Teutsche wefen Mischen, wie die Schweden, mitt fürgeben Ihren Freunbeit zu helffen, Sonften sagte Er bas die Cronen auch woll lieber seben möchten, das der Fram Landtgravin Urmee nicht auf den beinen wehre, oder von Ihren Commendo dependirte, aber Sein Sehl. Berr bette nach des Ronigs Tode feine eigene Urmee haben wollen, Unbt nachdem Wir Ihme pro communicatione für die Nachricht gedandet, haben Wir Abscheidt genommen.

Den 6. Augusti ift ber herr Graff von Wittchenfiein wieder von bem Newenbrun ju Stoltenam albie angelanget.

Den 8. Augusti hatt der Schwedischer Legations Secretarius herr Barentlaw Mich Mark von Eckftedten besuchet, welchen Ich gebehten, bey herr Graff Orenstirn zu erinnern, damitt das Vertröstete schreyben an die Schwedische herrn Estats Rähte, undt sonderlich herr Lillieström wegen des Capituls Sache abginge, worauf Er zur andtwort gabe das S. Ercell. schon vor 8 Tagen desfals an herr Lillieström geschrieben, Subt erwehnte baben bas, fo balbt berfelbe auf Schweden in Pommern tommen, bette Er an S. Ercell. gefchrieben budt notificiret wie Ers da gefunden bette, Undt waß ben dem Capitul fürgangen, bndt bette von der Ronigin meinung erwehnungt gethan, Worauf S. Greell. wieder gefchrieben, das Er Ihr von der Königin Verordnung nachricht geben möchte, es were aber darauf noch keine andtwortt angekommen, Alf 3ch nun wieder fagte bas die Candestande nicht glaubten, das herr Lillieftrom folche ordere mittgebracht, weill es wieder die Königl. alliance vndt der Königin resolution liefe, Welche Sie newlich ber Pommerischen Stande Deputirten gegeben, Sagte Er, man mufte erwartten Was berr Lillieström antwortten wurde. 3ch babt das er in des Candes besten sein, undt die Sache ben G. Greell. brgiren wolte, welches Er ju thuen angenommen, Undt fchlud fur, das Wir bevm berr Graff Orenstirn anhalten möchten, bas G. Ercell. dieser Sachen balber in ante cessum in Schweden schrieben, undt diefelbe der Ronigin, Undt G. Greell. den herrn Reichs Cantler recommendirte, Sagte fonften bas betr Lillieftrom bibigt wehre undt folde Sachen referirte, welchen ber herr Reichs Cantler baldt glauben guftellete. Er gebachte anch das heinerich Schwallenbergt bergeschrieben, das Sich berr Philip horn gegen Ihme beschweret, bas bas Jehnige, so ber herr Legatus guth befunde, von andern gehindert wurde, Undt wie Wir Unter einander von denn Friedens Tractaten ju reben tommen, fagte berr Barenflaw, bas es Gich baran stieffe, das der Rayser ohne Sispanien nicht Tractiren wolte, Undt Sispanien wartete auf den Trevis mitt benn Sollandern, ob es daben bleiben wurde, Bas 3 Comiffarii Unterzeichnet heften, das Churft. Collegium aber wolte da wieder protestiren, das ber Friede wegen Dispanien aufgehalten wurde, Graff Trautmansborff bette an berr Graff Lambrecht geschryben, das Er Ihme ein paß von den Schwedischen Legaten zu wege

bringen möchte, den Er zurud Reisen wolte, Franz Wilhelm der Bischoff von Offnabrügt were nach Cölln gereiset, weill selbiger Chur Fürst in agone liegen soite. Undt vermeinte wan die Rapserl. welche Sich veber den Mayn retiriret, nicht schlagen wolten, das Sich Wrangell Woll mitt Wittenberget Conjungiren undt Königsmaret zurude geben dorffte, Er sagte auch das der herr Legatus Orenstirn ohne Kapserl. vrber nicht nach Schweden reisen könte, Wie S. Ercell. woll gesaget, auch meinte Er das herr Feldtmarschall Torstensohn in den angezogenen beschwerungen woll remediren könte, Worauf Ich aber berichtete, das S. Ercell. den Stenden keine audient geben wolten, mitt fürgeben das Er kranck wehre.

Den 9. Augusti haben Wir bem berr Graffen von Bittdenftein angesprochen, Undt G. Greell. jufürderft de reditu gratuliret, Budt gebebten, mas paffirt ung ju communiciren. Worauf S. Greell. Sich der visite bndt gratulation halber bebandet, bnbt berichtet, bas G. Churft. Durchl. nun beum Beilbrun ju Salberstadt weren, Gich wegen bes bebrigen Biffts Go Gie noch ben Sich hetten, ju Curiren, ber berr von Löben Sampt bem berr Cantiler Gogen undt fast allen geheimen Rehten wehren ben 3hr, Undt wurde ber herr von Löben Seine erpedition baselbst erlangen, Sonften betten Sie biese tage so woll berr Drenftirn alf berrn Salvio visiten geben undt baben anlag genommen mitt Shneit wegen ber Pommerifchen Eractaten zu reben, Gie betten Gich aber in specie nicht herauß laffen wollen, Sondern mur Sich Bernehmen lafsen, das Sie von keiner Frangöfischen undt Sollandischen Dediation wiffen wolten, jedoch bette Sich berr Salvius in einen diseourse eingelaffen, Undt gesagt: Er bette gerabten bas bie Gron Pommern gur Gatisfaction nicht behalten fofte, ben Gr bette einen veberschlagt gemacht, bas bie Cron ju bem Jebnigen so auf dem Lande zu erheben, woll 3 Tonnen Goldes auf bie guarnisonen Zehrlich wurde spendiren muffen, Undt

baben au versteben geben bas ber Ronigin Seine fcprenben nicht alle-ju banden tommen muften, Er bette aber ein Mittell Verfuchet durch den Pfalhgrafen, an welchen berr Salvius auch geschrieben, der Konigin sein Schreyben ju banden ju kriegen, welcher ben der Königin in gutem credit wehre, nachdemmable man Vermeinte, das die hewraht zwischen Ihnen wurde geschloffen werden. Undt Sagten S. Greek weill die Schwedische beren Legati von keinen Tractaten boren wolten. fo seben Gie nicht worumb G. Churfl. Durchl. Sich biefer Dertber nabern folten, Undt wurden Unwillig fein, bas man Ihr foldbes gerathen bette, Sonften berichtete S. Greell. bas es mitt dem vniversal Frieden gar mißlich ffünde, vndt würde schwerlich davon etwaß zu boffen fein, wo nicht die Evangelische Stende ein sonderbabres Corpus militare gusammen brechten, Undt die dritte Partbey machten, damitt, Ban ein theill nicht Friede machen wolte, Sich felbige Armee zur andern Parthen Schlagen konte, undt ben Frieden befürdern, Andt wahren der Meinung das zu einer Armee von 30000 Mann woll jugelangen, Wan die Stende im Reich nur einigt weren, undt für die Teutsche Frepheit zusammen tretten wolten, Endlich berichteten S. Ercell. das bey negfter Doft bon S. Churf. Durchl. schreyben eingekommen, worin Sie Sich erklehrten, das Sie zu Frieden wehren, das die Pommerifche Privilegia mitt in dem Instrumento pacis berühret wurden, weßhalber Wir Ung gebührlich bedancten thatten Undt bahten, Buß einen Ertract aus Selbigem Chf. Schreiben ju Communichten, welches G. Ercell. Buß jusagten, Undt haben Wir damitt Abscheidt genommen.

Den 11. Augusti als Wir herr Wesembecen besucht, haben Wir Ihme referirt waß massen S. Ercell. der herr Graff Uns berichtet das S. Churf. Durchl. wegen der Pommerischen Privilegien Sich abermahl erkleret, Andt Uns Copiam davon zugesagtt, mitt bitte Uns einen Ertract aus dem

Churf. Schrebben ju Communiciren, Worauf Gr Sich ertlebret das G. Churf. Durchl. Sich abermahl gnedigst erklebret bas der Privilegien in dem Instrumento pacis mochte gerubet werden, weill aber das schreyben Unter andere briefe Verlegt, wolte ers aufsuchen, Indt den begerten ertract zusenden, berichtete baneben bas die Churfurfil. Münfterische gesandten an G. Churf. Durchl. referiret, das die hollander mitt den Frangofischen Sefandten daselbft zu Munfter wegen Dommern geredet, Andt nicht alleine die Jura amicitiae et vicinitatis. Sondern auch Ihre eigene interesse am Baltischen Mehre allegirt, Undt das Sie nicht gestatten konten das Pommern in frombbe benbe tehme, bawieder betten die Frankosen allegirt Abre foedus mitt Schweden, Bnbt bas Sie Ihnen barin nicht absteben konten. Entlich aber bette Duc de Longeville aefragt, ob die berren Staaden allezeitt also zu reden gemeinet wehren, Wie nun die Sollander darauf geandtwortet: Sie bettens in Instructione, undt Berhofften Ihre Principalen baben bleiben wurden, bette Er gefagt: Go muften Sie auch anders reden. Sernacher wehre herr Frombholt ben dem einen Sollandischen Gefandten gewefen, undt Vertremlich 'gefragt: ob dan die Hollander S. Churf. Durchl. woll wurdlich assistiren wurden? Der bette geandtwortet Er wuste es nicht, so lange die Schweben Ihre valiante Teutsche Armee ' auf den behnen bette, undt die Teutschen Fürsten mitt Ihnen einig webren, durfften die Sollander woll teinen Rriegt anfangen, aber bernacher wan die Armee nicht auf ben bevnen mehr webre, wurden Sie den Schweden Pommern nicht laffen. Undt meinte der berr Gefandter, wan bernacher die Sollander ben Schweden alf Ihren Feinden Pommern abnehmen, das Sie S. Churf. Durchl. nichts davon wieder restituiren moch-Sonsten referirte Er per discursum bas ber Streitt wegen ber pracedent Rwifchen ber Reichs Ritterschafft undt der Reichs Städten noch nicht bengelegt wehre, Undt bette

Er im Pommeriden voto, fo Er fdrifftlich eingeschieft, gerabten, das man 2 Gremplaria machen mochte, in berem einen bie Reichs Ritterschafft Vor, im andern nach den Reich Stedten gesetzt wurde. Undt also were es zu Franckfurt Ao. 1634 gehalten, Budt fagte bas die Reichs Ritterschafft große Datronen bette, alf Ert Bergogt Leopoldum, den Bifcoff von Wirthurgt undt andere. herr Drenstirn bette Sich sonft auch Berlauten laffen, das die Reichstende alle babin frimmeten das die Cron Schweden halb Pommern behalten folte, Sie aber bestünden ben gang Pommern. Er berichtete auch bas Bayern vndt Salkburgk Anter Sich eine alliance gemacht undt eine Mewe Armee jusammen bringen wolten, Die Evangelischen aber feffen bagegen ftille, wan aber die Catholici alliancen machten budt newe Armeen auf die Beine brechten. hetten Evangelici auch Brfache gnung Sich zu vereinigen, vndt in beffer Verfagung zu feten. Undt Vermeinte der berr Sefandter die Friedenshandlungt wurde Sich fo balbt nicht enben, Sondern es würden woll perpetui tractatus Verbleiben.

Den 12. Augusti hat der Fürstl. Medlenburgischer herr. Sesandter D. Kayser Mich Marr von Scheedten besucht, undt angedeütett das Er auf eine Woche oder 3 zu seinem herrn Verreisen würde, derowegen Er Abscheidt von Mir nehmen wollen, Andt daneben Vermeldet, das Ihme der Schwedischer Legations Secretarius herr Bärenklauw berichtet, das S. Churf. Durchl. zu Vrandenburget gesinnet wehre wegen Pommern Sich mitt der Cron in Tractaten einzulassen, Undt batte Mich Ihn zu verstendigen Ob Ich davon einige nachricht hette, Andt sagte das Sein Fürst noch bey der Meinungk bliebe, nicht zu Consentiren, das die Cron Wissmar behalten solte, Vermeinte auch das S. Churf. Durchl. Pommern woll nicht gerne würde fahren lassen, Ich berichtete Ihme was ich in genere von solchen Tractaten Pernommen, das nemblich S. Churf. Durchl. Franckreich vndt Hollandt zu mediatorn

VI. 1.

Vorschlugen. welches aber die Schwedische Legaten abschlugen, undt muste man erwartten waß herr Löben bringen wurde. Es berichtete sonsten der herr Abgesandter, das sein herr nach dem newen Brun ben Halberstadt reisen wurde, And nahm damitt seinen Abscheidt, welchen Ich die Pommerische Sache recommendirte, undt gluck zur Reise wunschete.

Den 13. Augusti hatt ber herr Wesembec Uns den Vertrösteten Ertract aus dem Churf. Schreyben Communiciret, welches Wir folgenden tages auch alffortt bey der Post an die herren Landtstände geschickt.

Den 14. Augusti ist ber Fretherr von Loben wiederumb albie angelangt.

Den 15. Augusti haben Wir Ans bei bemselben zur aubient angeben lassen, welcher Sich aber entschüldigt, das Er
ben tagk nicht Zeitt hette, Er wolte Auß Morgen eine stunde
bestimmen lassen.

Den 16. Augusti batt ung die gesampte Churf. Branbenb. Gesandtschafft anmelden laffen, wir möchten noch besselben Abendts etwa vant 5 Abr in des hetr von Löbens Logement kommen, jumablen Sie wegen S. Churf. Durchl. Buß etwaß anzumelden betten. Wie Wir Ung nun auf bestimpte Zeitt gestellen wollen, Bft der Rapserl. Sesandter berr Graff Cambrecht noch beym berr von Löben gewesen, derowegen Bir fo lange bebm berr Wesembeden eingetretten, Der fonst zu versteben gab das man Ung die Churf. Resolution Vorlesen würde, Sonften berichtete Er, das S. Churf. Durchl. im Brun zu Affersleben gewesen, Andt Sich Gottlob woll auf befünden, in der erste wehre Sie 2 Sage befftigt franck gewesen, Wan Gie aber das veberftanden, betten Gie befferungt gemercket, daß Ihr nicht alleine Die Robte Unterm Gefichte. Sondern auch die Fettigfeit vergangen, Undt befunden fich an ber Leber beger Constituirt, ber Berhogt von Medlenburgt. wie auch der herr Ert Bischoff von Magdeburgt wehren auch

da gewesen, Undt bette Sich sonderlich der berr Ergbischoff gegen S. Churf. Durchl. Sauwer angestellet, Andt fast nichts geredet, das man fast nicht gewust obs auf Hoffahrt ober Simplicitat geschehen, der berr Ober Cammerberr bette ein banqvet muffen anftellen, vndt alle Fürfil. Perfonen bagu Invitiren, Worüber ber berr von loben wegt gereifet bas Er selbigen nicht bengewohnet, nach diesem bericht sein Wir von der Churf. Resolution wegen der Pommerischen Privilegien. zu reden kommen undt gefragt: ob S. Churf. Duechl. Bnfern articul so wir vebergeben, mitt Jungster erklehrung, dabon Bng ber Extract communiciret worden, gemeinet, Worauf herr Wesembed Sagtte Ja, Er wüste nichts anders, Bndt wurde S. Churf. Durchl. den articulum nicht wiedersprechen, Wofür Wir Ung bedandet, Undt gebehten, Wan im Reichs Rabtte die Pommerische Sache vorkehme, solches 'ad protocollum Unbeschwert zu bringen, damitt Wir ber beren Reichstende affistent vemb so viel gewiffer erlangen konten. dem nun der berr Graff Cambergt wegt gefahren, Gein Wir ju bem berr Boben binüber gegangen, wofelbft ber berr Graff von Wittchenstein auch gewesen, Undt batt berr Wesembec im Rahmen der Churf. Gefandtschafft proponirt, das der herr von Löben vor etliche tagen albie wieder angelanget, Undt von S. Churf. Durchl. eine resolution mittgebracht, welche darauf bestünde, das S. Churf. Durcht. ohne der Pommerischen Stande Rabtt nichts in ber Pommerischen Sache vornehmen, oder ohne Ihren erpressen consens Verwilligen wolten, Undt Verhofften dabero die Pommerische Landtstände würden Sith bes einrahtens nicht entziehen, ober S. Churf. Durchl. vebels nachreden alf betten Sie dieselbe Verlaffen, Undt- 3hrer obligation tein gnugen geleistet, Undt obwoll benn Standen bisbero die Convente gewehret, So heften doch S. Churf. Durcht. an Torftensohn geschrieben, undt so viele nachricht erlanget, das Ihnen gufammen gutommen Vergonnet, Zweiffelten auch nicht Sie wurden Ung gnungfamb, wo nicht öffentlich, doch privatim im Vertrauwen instruirt haben. wardt darauf die Instruction Verlefen, des einhalts, das S. Churf. Durchl. zwar bedenctlich fiehle ohne Mediation zu Sanbeln, Undt nicht gehofft das die Gron Schweden folches folte refusirt haben, Weill Sie Ihre negste Bludts Verwandte \*) alf Frankreich undt Sollandt bargu erwöhlet, Undt folten Gie bie berrn Sefandten fo viele möglich darauf besteben, Wans aber nicht zu erheben, folten Gie absque mediatione jun Tractaten fcpreiten, Jedoch bergeftaldt, das die Cron Schweben Sich vorbero erklehrte Von gang undt halb Pommern abausteben, Wan Sie daranf eine Christliche undt billige anfürberung thetten, Sollen Sie die Churf. Sich in Sandlungen einlaffen, aber alles mitt Unfern, alf ber Pommerschen Deputirten einrabten undt Vorwiffen, alf die des Landes gelegenbeit am besten wusten, Undt das G. Churf. Durchl. ber Oderftrom bis in die offene See frey bliebe, Sveci Sich auch Verpflichteten die Commercia nicht zu turbiren, Undt folten Sich gegen Ung erbiethen Wan Sein Churf. Durchl. Ja etwaß von Dommern nachlaffen muften, das Gie bennoch ben Stenden bes Ortes mitt gnedichster affection ben gethan Verpleiben wolten, der herr von Löben thete Mündtlich hingu, das S. Churf. Durchl. ber Pommerichen Stande undt unfere getrewe Unterthenigste ftandthafftigfeitt gnädigst empfunden, Undt Sich beshalber zu aller gnedigen wieder Vergeltungk obligat befunben, Budt begehrten man mochte daben perseveriren, Undt Sich bas Wandelmühtige Glud nicht wendig machen laffen, Undt Ihnen eröffnen, was der herren Candtftande eigentliche Meinungt wehre. Wir haben jufürderft bem berr von loben de reditu gratuliret, Andt Ung pro communicatione bedanctet, Undt daben angezeiget das Unfern berren Principalen erfrewlich

<sup>\*)</sup> Bermuthlich zu lefen: Bundts Bermandte.

Bortommen wurde, bas G. Churf. Durchl. Gich ber reciprocirten Pflicht zwischen Ihr undt ben Standen Sich anedigst erinnerten, Andt die resolution genommen, bas Sie ohne ber Pommerische Stande Consenst undt einwilligen, nichts schließen oder Sandelln wolten laffen, Wir hetten zwar bas Jehnige welches Ung zu 2 Unterschiedtlichen mablen Proponiret an die herrn Candtftande geschrieben, Undt Ung ferner ju Instruction gebehten, aber wegen der Schwedischen Inbibition der Convente wehre es Verhindert, Wan nicht Sueci wegen Ihrer Contribution einen Landtagt aufgeschrieben betten, beb welcher occasion die beren Stande Ung eplicher mafsen Ihre Meinung eröffnet, Weill aber die Stadt Strallsundt alf ein commembrum baran Interessiret, Go wurden Wir Ung fürdersambst mitt Ihnen besprechen, Undt Bernehmen Db Sie eine gesambte resolution nebenft Ung vebergeben wol-Unterdeffen weill die Instruction weittleufftigt, der Inbalt aber febr Wichtigt, baten Wir man mochte Ung in boben Vertrawen Copiam der Churf. Instruction ertheilen, welches Sie die Churf. beren Sefandten zu thuen promittiret, Undt gebebten Unfere erklerungt zu maturiren. Bernacher referirte ber Herr von loben bas G. Churfl. Durchl. von Pohlen undt Hollandt weinigt affistent jugewarten, ber Königet von Poblen thete Viele mehr offt etwas wieder die pacta mitt Preuffen, vndt Viele eingriffe. Wan dan S. Churf. Durchl. foldes nicht wolte passiren laffen, wurde der Konig Bose. Der Königt bette fonften 11000 Dragoner, undt egliche Regimenter zu Pferde bepfammen, budt fagte der berr Graff bas Er vom herr Salviv Verstanden, das Sie gute nachricht hetten, Worauf die Pohlnische Werbungt angesehen, nemblich es wolte ber Konigt zu wege bringen, bas Sein Sohn auf ben fall, Wan Er fturbe, wieder Ronigt werden mochte, Weill etliche ein Auge auf Casimirum haben folten, Undt hette der Konigt schon viele Senatoren auf seiner seite, bette auch wohl

ein absehn auf Schwebische bulffe, ju feiner Intention ju gelangen, auf welchen fall wan die Königl. Schwedische Ihme wurden behelflich fein, das Ronigreich Pohlen erblich gube--kommen, fo wolte Er Sich der Praetenfion budt Tituls an Schweden begeben, Wie nun erwehnungt von berr Matthias Rractowen Seiner Commission geschah bas ber Sich gleichwoll nomine Regis Poloniae albie angebe, Sagte ber berr von loben bas G. Churf. Durchl. foldes nachbendlich Borkommen mochte, 1. Weill folche Commission auf Ihn alf auf einen Dommerischen Ebelmann birigirt, baboch in Poblen sonften gnug Subjecta Vorhanden die dazu qualificiret wehren, 2. Das der Königk noch newlich eine formal Ambassade wegen bes Pfalbgraben bon Rewburgt jum Berlin gehabt, bndt von diefer Sachen die geringfte erwehnung nicht thuen laffen. 3. Würden S. Churf. Durchl. dafür halten, weill Gractow von denn Schweden febr gourmendiret, bas Er diefe Commission mehr expracticiret, vemb Sich zu revangiren alf bas ben Ronige ernft fein folte Sich S. Churf. Durchl. anzunehmen. 4. Webre S. Churf. Durchl. damitt Weinigt gedienet das Er mur ben Seehaffen zu Colbergt' wolte conferviren, Wie Er Vorgeben bette, Undt möchte S. Churf. Durchl. auf die Orth feine expedition mehr zu schaden als zu Vorthell gereichen, Andt wahr auß allem fo viele abzunehmen, das die Churf. Brandenb. Gesandten nicht gern mitt Ihme Conversiren wolten, que mablen die Schweden S. Churf. Durchl. ohne das schuldt geben als das Sie Pohlen aufwiegelten, Jedoch were nicht bose wan Er zu Münfter seine Commission beb den Frangofen vndt Niederlandern Berrichtete, Undt folte nur nicht Biele bavon Sagen, den berr Salvius bette schon gefraget was Cractow ben bem berr Graffen undt Wefembecten gemacht, worauf der berr Graff gefagt Sie wurden es woll feben, barauf berr Salbius geandtwortet Er folge nur tommen, Er gebe Sich auß Vor einen Secretarium Legationis, Andt were

teine Legation Borhanden, herr Loben referirte auch, bas ber berr Graff Cambrecht febr perpler gewesen, wegen beffen Go ben der Armee Borgegangen, Bndt hette gefagt Sie wuffen nicht waß Sie an Poblen hetten, Undt beforgten, das ber Poble dem Franzosen die Bolder vebergeben möchte, Er gedachte auch Wan die Schweden Von gant Pommern nicht abstehen wolten, Burde S. Churf. Durchl. zwar nicht con sentiren aber auch teinen Rriegt anfangen, berr Salvius hette Neulich gefragt, Was Sie für ein aeqvivalent Vorschlagen wolten, Andt ob' Ihnen mit Glogow undt Sagen gedienet, wie num berr Loben folche Ortter Bertleinert, Undt gefagt, Sie weren taum fo Gutt alf ein Crayf in Pommern, weren Sie von Magbeburgt ju reben tommen, ba bette Salvius gefagt das konte ber Churfürst nicht ehr bekommen, alf wan diefer Ergbischoff Verfturbe oder Churfurft wurde, bere loben bette wieder gefagt, die Schweden betten beffer gethan, das Sie die Gron Böhmen jur Satisfaction Vorgeschlagen, Borauf herr Salvius regerirt: Sie wolten die Gron Bohmen 6. Churf. Durcht. ju wege bringen für Pommern, berr &6= ben aber bette geandtwortet die Cron Schweden konte folches beffer defendiren, alf der Churfürst. Schließlich berichte der herr Graff das Herr Salvius Ihme gesaget das Sie gar fleiffigt für G. Churf. Durcht. geschrieben, Undt das der Pfalbgraff in Schweden anfinge die Sache zu dirigiren undtder Reichs Canpler dafelbst so viele nicht mehr gulte.

Den 19. Augusti Sein wir zu denn herrn Stralsundischen Deputirten gefahren, undt Ihne referiret waß Buß die Churf. Brandenb. herren Sesandten den 16 dieses wegen Pommerischer Tractaten angebracht, Andt waß Wir Ihnen darauf zur andtwortt geben, Weill aber die Pommerische Stende auß beiden Regierungen Anß eine resolution zugeschickt, welche Wir in antecessum eingeben könten, So haben Wir Ihnen dieselbe fürgelesen, Andt Sie gefragt, Ob Sie Sich

pierein mitt Unß conformiren wolten. Worauf Sie Sich er-Nehret, das Sie noch etwaß von der Stadt erwartteten, Interim, dofern Wir nach Ihrer andtwort nicht wartten wolten, möchten Wir Ansere resolution nur Vebergeben, Undt erbotten Sich wieder zu Communiciren waß Ihnen vor besehl zukommen würde.

Den 23. Augusti Sein Wir zu den Churf. Brandenb. beren Sefandten gefahren, Undt in abwesen bes beren Braffen von Wittchenstein, dem Freyberr von loben berr Wesembeken der Pommerischen herrn Landtstände resolution Uff das Jehnige so Ung den 21 Juny bindt 16. July proponict worden Schrifftlich sub. No. 27 vebergeben, Undt daben gebebten S. Churf. Durcht. Diefelbe aufs befte zu recommendiren undt zu entschüldigen das die Pommerische berren gandtstände Sich nicht weiter berauf laffen fonnen, S. Groell. der berr von Boben andtworttete: das Ihnen lieb wehre das der ber= ren Landtstände resolution schrifftlich Verfaffet undt vebergeben, Andt Vorlasen Sie dieselbe in Unserer gegenwardt, Undt Sagten, Sie wolten S. Churf. Durchl, dieselbe alf fortt vebersenden. Fragten daben Warumb die Strallfundische Sich hievon absentiret, Db Sie etwa nicht einig damitt Webren? Worauf Wir andtworteten, das Wir Ihnen diese resolution Vorgelesen, welche Sie auch approbiret aber Sich entschüldigt, das Sie von der Stadt noch soweit nicht befehligt we= ren, Sie wolten Sich bernach erkleren Undt konten Wir inmittelst diese resolution woll vebergeben, bernacher referirte S. Greell. bas die Schweden Sich Bernehmen lieffen, feine particular Tractaten wegen Dommern für zu nehmen, Sondern es muste dieser punct mitt in die General Tractaten flieffen, Undt Unter ben Stenden bavon Tractiret werben, Es berichtete auch der berr von loben das S. Churf. Durcht. noch nicht gesonnen von Pommern etwaß mitt willen zu verlaffen, Andt das Sie innerhalb 5 Wochen dieser Dertter feint

würden mitt einem ansehnlichen Comitat weiter nach bem Lande Cleve zu verreisen, Andt wie wir von Schwedischen Wesen ju reben kommen, berichtete S. Greell. in Vertramven, das Factiones in Schweden webren, in beren einen webre ber berr Pfaltgraffe, ber Feldtherr undt andere, welcher berr Salvius auch zugethan, die andere Webre die Ovenstirnsche, undt mufte herr Salvius der Königin seine schreyben apart zubringen lasfen, Sonften bette turt bor feinem abreisen ber Ober Cammerberr eine Commissione von S. Churf, Durchl. an den Feldtmarfchall Torftensohn bekommen, Ihme die Teutsche Meinung ju fagen wie Sie mitt S. Churf. Durchl. vembgangen, Undt Sie berumb geführet, Bndt wehre auch barauf gestanben, das S. Churf. Durchl. felbst Sich mitt Ihme besprechen wollen. S. Churf. Durchl. wurden auch Jemandts an die Anlee Stedte Spediren, der Bergogt von Medlenburgt were bey dem Brun gewesen, bette zu verstehen geben, bas Ihme lieb webre , bas S. Churf. Durchl. Pommern nicht laffen wolten, G. F. Snad. wolten Ihren Kindern auch nichts Vergeben, wolten Ihnen die Schweden etwas nehmen fo mochten Gie es in Teuffels nahmen thuen, Undt wurden Gie es woll muffen wiedergeben, S. Churf. Durchl. wurden auch auf Ihre Reife dem Bergogt von Braunschweigt ju fprechen, Undt Wie Wir fragten ob S. Greell. nicht Vernommen, Barumb S. Churf. Durchl. Die Tractaten bor 2 Jahren nicht Vortgesetzt, da Schweden noch in dem Danischen Kriege Implicirt gewesen, Sagte S. Greell. Ja Sie hetten jum Berlin barnach gefraget, undt zur andtwortt gekriegt, Man bette Vermeint die Fram mitt bem Lande zu bekommen, berbalben Sie bie Tractaten baben man etwaß wegt geben mufte, jurude gefeget, undt veberfüßigt gehalten, G. Greell. erzeblten auch, was der Graff von Schwartburgt für Confilia gehabt, Andt waß Er für ein Jus belli zu pratendiren gemeinet, wan damablen Pommern mitt dem Schwerte gewonnen worden, Andt ließ Sich Vernehmen, das noch woll beh estlichen ein Semen Consiliorum Schwartzburgicorum geblieben. Schließlichen berichteten S. Greell. das zwischen Frankreich undt Hispanien heimbliche Tractaten fürwehren, Andt damitt schon so weit gekommen, das es nur auf 2. Puncte ermangelte, welches die Mainzische Sesandten ebenmessigt bestettigt, daben der herr von Köben kurtz zuvor gewesen, Jedoch Vermeinet das es noch Weiter alß in 2 Puncten von einander stünde.

Den 31. Augusti baben Wir beb S. Greell. den Konigl. Schwedischen herrn Legato Graff Drenftirn audient erlanget, ondt praemisis curialibus S. Excell. fürglich erinnert, was die Vommerische Kandtstände durch Unsere Versonen wegen der inhibirten convente undt ersetzungt der vacirenden Pralaturen Unterschiedtlich Sollicitiren laffen, Andt obwoll S. Greell. dieser bender Puncte halber' an den Ober Commendanten zu Stettin wie auch berr Lilliestrom geschrieben, so verbleiben bennoch die herrn Eftats Rähtte bey Voriger Contradiction, berowegen Buf von den Dommerischen Stenden Committiret worden beyde Ronigl. herr Legaten anzutretten, Undt vemb abschaffung folder beschwerben Sie Unterdienftl. ju bitten. Undt dieses memorial sub Nr. 28 nebenst baju gehörigen Ahrkunden zu vebergeben, Welches Wir den damitt vebergeben S. Greell. Unterdienftl. bittende, foldes neben des berren Salvii Greell. ju erwegen, Bnot bem barin enthaltenem billigen suchen zu geruben.

Worauf S. Ercell. zur andtwordt gaben bas Sie Sich Unsers Vorigen suchens wegen der Convent, wie auch wegen ersetzungt der vacirenden Prälaturen woll erinnerten, Sie hetten auch deswegen an herr Lillieström geschrhben, das aber weder Sie die herrn Legati oder auch der herr Feldmarschall Torstensohn oder die Pommersche Estats Rähte was ben der Sachen thuen könten, oder Sie worin zu beschüldigen weren, mochte 1. die Königl. order welche herr Lilliestrom Commu-

nicirt, beren Sie alf Ministri nicht zu wieber tommen konten, . nicht zulaffen, Undt wurde Vermoge berfelben der Convent nicht anders Verstattet werden mogen als Was einer von den Rebten demfelben mitt beprobnen mufte, Den 2. Pflege bey solchen zusammenkunfften gemeinlich etwaß mehr Borgeben alf offentlich aufgegeben wurde. 3. Griffen die Stande in die Jura Ducalia ju weit, das Sie inconsulto Collegio ber beren Gftats Rabte folche jufammentunfft ungeftellet, bnot weren nicht conventicula, den das Jus convocandi Status webre eins von ben großen Regalien, welche Jura Ducalia et Regalia Sie tuiren muften, 4. betten die Stende folche Frenheit ben lebzeiten der Bertoge zu Pommern niemablen gehabt Es wehre auch 5. in teinem Lande gebräuchlich. Sebe man auch woll das der Churfürst von Brandenburgt darunter fteckete, der bette beym Feldtmarschall undt albie suden laffen, Den Stenden nichts zu verwehren, bas Sie nach Berlin tehmen, bndt S. Churf. Durchl. begrätig wehren, Solches könten Sie nicht gestatten, Sie betten bas Landt Jure belli ein, gestünden auch Chur Brandenb. Go viele nicht, budt sebe man, bas in allem berfelbe Sich ber direction wolte anmaffen, 7. Ronten S. Greell. nicht anders gleuben alf bas Wir Bon-ben Stenden gnungsamb instruiret wehren, weill fo viele Conventus inmittelft gehalten worden wehren, tehme Ibr also dieses suchen an Ihme selbst Suspect Vor, bndt führeten S. Greell. veber diesen rationibus einen Beitleufftigen biscours das darauf abzunehmen, Sie betten Sich recht darauf geschieft, Ung das oppositum ju halten. Wir haben aber S. Greell. auf alle Puncte ordentlich geandtwortet, Andt twarten ad 1. das Wir von der Königl. Order nichts wuften, die Pommersche beren gandtstände auch nicht, berhalben Sie zweiffelten ob dieselbe Borbanden webre, Solten Gie aber Borbanden fein, Go wurde Gie boch nur auf linken bericht erhalten fein, das man die Pommersche Stande in der Grone

benigriet, undt Ihr Ronigl. Mayt. ju folder order Induciret, weill aber G. Greell, nebenft bero beren Collegen ju biesen Friedens Tractaten plenipotentirt, undt diese Sache ein devendens von biefen Tractaten jumablen von einer Sache welche diese Friedensbandlunget folte beliberiret werben, concernirte, Go wurde G. Greell. undt bero berren Collegen nicht zu verdencken fein, wan Gie rechten bevicht in die Grone thetten, Andt inmittelst eine andere Berordnung machten, ben weill G. Greell. ber Pommerifchen Stände aufrichtigkeibt befandt, wurden Ihre Ronigl. Maytt. folche Verordnung woll genehm halten, Undt G. Greell. relation mehr glauben alf andern geben. Bornehmblich weill bie Causa conventus notoria webre. S. Ercell. Sagten, Weill Wir an der Konigl. order zweiffelten, fo wolten Gie biefelbe in Leutsch translatiren laffen, Undt wurden Wir barauf befinden was der einhalt were. Ad 2. Batten Wir man mochte tein Migtrauwen in die Pommerfche Stende fegen, alf welche allezeit beb der alliance bestendig geblieben, auch bif auf diefe Stunde noch daben verharreten, Wir konten S. Ercell. auch Wol Versichern das Sie zu keiner newerungt geneigt, mitt ferner Unruhe webre Ihnen auch nicht gedienet, auch nicht abzunehmen waß Gie dazu bewegen wolte, ben, Wan Sie hefebrliche Confilia wolten Vornehmen, tonten Sie dadurch Ihren grundgangt acceleriren, einigen Bortheill aber wurden Sie nicht barauff zu gewartten haben, Darumb mochte man Sie alles argewohns erlaffen, alf folten Sie etwaß mehr berahtschlagen als offentlich Borgegeben wurde. Ad 3 andtwortteten Wir das man diese gusammentunfft für teinen eingriff in bie Jura Ducalia balten tonte, jumablen Bermoge der Königl. erklehrungt welche der herr Souverneur Lilliehock, berr Effen, herr D. Sallenus undt D. hempel undt berr Boble auf bem Candtage No. 1640 Von Sich gegeben, das die Jura Ducalia quiesciren solten, vndt Ihr Konigl. Maytt.

die Justig nicht anders als directrix foederis, keinesweges aber tangvam Domina et Ducissa Pomeraniae bestellen wolfe, die Caussa were auch Ja notoria bas dieser Friedensbandlungt balber ein Conventus vnumbgenglich gebalten werden muste, undt könte man solches pro illicitis conventiculis nicht halten, jumabln, barin nichts wieder bie Obrigfeit ober wieder die alliance, Sondern nur von der Stende wollfahrt Tractirt wurde, Go wurde auch ja die Rusammentunfft in Stettin gehalten ba man auf alle actiones achtungt geben tonte. vnbt eine Starcte quarnifon alle gefehrlichfeit auf dem Lande ju reumen ben der handt bette, baten berowegen Unter diesem Borwandt den Convent nicht zu bemmen, Ad. 4. Were ju verwundern bas man in hoc passu der Stande Libertat in zweiffell ziehen mochte, zumahlen diefelbe von Undenetlichen Jahren folde Freybeit gebabt, Undt murben ba es nöbtigt auß der Kandtschafft acten Bielfeltige actus possessorii genungsamb benjubringen fein, Undt wehren die berren gandtstände in der Regiments Verfassungt auch damitt privilegirt wan Sie in genere die Brfache Ihrer jusammenkunfft der Obrigfeit anzeigeten, bas Gie barauf jusammen tommen moch-Woben S. Greell. gefragt. Db Wir die Regiments Berfaffungt meinten, welche die Stande Unter Sich gemachet! Worauf Wir geandtwortet: Rein, Sonders es wehre die Jenige welche der lette Berkogt Seligt gedechtnuß Ao. 1634 gemachet, Bon den Dommerischen Candtstenden auf offenem Landtage approbiret, darauf Lex fundamentalis geworden, bif auf den Sehl. Abschiedt des Bertogen observirct webre.

Darauf regerirten S. Ercell. das die Stände iso gleichwoll darin zu weit gangen, das Sie in consultis Consiliariis damitt Verfahren, Welches Wir aber damitt beleget, das in hoc casu speciali die Stände Ihre Libertät in arbitrium tertii nicht setzen könten, Sie auch Libera vota haben müsten, welches Ihnen Verschnitten, wan man zuvor den Con-

senfum der berren Rabte einholen ober Ihnen einer adjungirt werden folte. Ad. 5. respondirten Wir das Ung andere Lenber gebrauch nicht anginge, ein jedes Candt bette feine Privilegia undt Frenheit baben mufte es gelaffen werden, Undt betten alfo nicht nobtigt Bug bamitt weittleufftigt aufzuhalten, es wehre genungt das Dommern folde Libertat usque ad extremum ultimi Ducis spiritum gehabt, welche die boch lobl. Gron ben Stenden Bermoge ber alliance, Berhoffentlich laffen wurde. Ad. 6. Andtworteten Wir das Ung Unwiffendt wehre, waß S. Churfl. Durchl. beym herren Feldtmarschall, oder allbie gesuchet, nomine ber Dommerischen Stande begehrten Wir nicht mehr alf Ihnen die gusammenkunfft gu vergonnen, damitt Sie Ung albie Instruirten, wie Wir Ung auf alle felle ju verhalten. Das die Stände sonsten folten nach Berlin kommen, Undt G. Churft. Durchl. einrätig fein, folches bielten Wir selbst Unpracticabel, Undt wurde ben diefem Buftande Riemandt Sich bagu finden, aber bas tonte S. Churff. Durchl. nicht anders machen alf bas Gie in biefer Sachen mitt ber Stande Confens procedirten, jumablen Sie burch die geschworne Erb Verträge dazu Verbunden, undt betten Sie Billeicht barumb ber Stende jufammentunfft brgiret, bas Sie Sich gedechten mitt ber Cron in gute ju bergleichen, Warüber die Stande geboret werden muften, bas aber die Cron veber Pommern ein Jus belli prätendirte Wolten Wir nicht hoffen, den die alliance bezeugete G8 Biele anders, undt bette der Herhogt von Pommern das Landt von denn Rayserl. mitt Liberiren bnot etliche Stabte, alf Stargardt, Colbergt undr andere einnehmen helffen, G. Greell. sagten bas Sie solches zwar wieder die Stende nicht prätendirten, aber wieder den Churfürsten, Bff welche bistinction Wir Ung für diesmahl nicht einlaßen mögen. Ad. 7. baben Wir remonstriret das durch Unwahrhaffte relationes auß Stettin der herr Feldtmarschall zum ersten Inhibition Ber-

leitet worden, in bem berr Pfalt referiret, bas bie Stende gn Stettin in April in fo groffe anzahl zusammen gewesen, bas es Verdechtigt wehre, Dagegen aber betten bie Stende Unt geschrieben, das Sie ob paucitatem praesentium feinen foluff machen fonten, benn es wehren nur 2. Stabte bnot Beinig vom Abel erschienen, derhalben betten Gie ben Conbent bif auf ben 3 Juny Berfchieben muffen, bernacher betten die Schwedische berren Rabte benselben auch turbiret bnot Unfere febrevben abgefürdert, vndt eine Startere inbibition gethan, woben es bis iho Verblieben, Undt wie G. Greell, gefragt: Warumb man nicht zu anfangt bey Verfertigungt ber Instruction undt bernacher in so viele conventen Sich auf alle Cafus, Undt infonderheit wan eine Berenderungt mitt Pommern Borginge resolviret undt die Instruction mit barauf gerichtet? haben Wir gur andtwortt gegeben, bas bie Stände domablen theils es Bor Unnötig gehalten, theils bedenden barüber gehabt, 1. Weill Gie Bermeinet, Die Jura Sanguinis inter Reginam et Electorem wurde einen folden Veraleich operiren bas Sie dieser Consultation nicht bedürfften, 2. daß Sie Ihr Ronigl. Maytt. glorwürdigl. angebenckens Wortten wie Sie ju Stettin ankommen, getrauwet, da Sie Gott jum Zeugen geruffen, bas Gie nicht getommen landt virot Leuthe zu acqviriren, Sondern Vielmehr einen iedtwedern in Vorigen Standt ju segen, 3. das die Dommerifche alliance folchen binge Seine maß gebe, alf barin entbalten, Ban Elector die Bffgewandte Rriegestoften erftattete, solte Ihme die Successio Anstreitigk Berbleiben, Weill es Sich aber nun alterirte, Undt die Gron Dommern Vorgeschlagen, muften die Stende Ung Ja weiter Instruiren.

Wegen des Capituls undt vacirenden Prabenden movirte S. Greell. auch aller handt dubia, undt beriefen Sich auf die Königl. Order darin enthalten 1. das die Personen so elegiret Suspect wehren. 2. Das dem Capitulo nicht frev

ftunde ju wehlen wenn Sie wolten, Sondern nur die Jehnige welche vom Candte Fürsten prafentiret undt recommendiret, Undt Weill Ihr Konigl. Maytt. Die Jura Ducalia adminiftrirte, muften Ihre praesentati erwehlet Undt praferirt merben, 3. Wehre billig bas bie welche int actual Diensten Vor andere elegiret wurden, jumablen Ihr Konigl. Maytt. ju benselben ein beffer Vertrauwen bette. Wir Sagten 1. bas fo viele die Suspiciones welche man wieder die repudirte Personen bifibero gehabt anlangete, bette S. Ercell. Sich Ja Bor Diefem erklehret, Undt von demfelben ein beffer prafumiret, Na Sie wehren auch noch niemabln eines folchen criminis convinciret, bas man Ihnen Ihre Jura quaesita nehmen tonte. Ad. 2. geftunden Wir ju bas das Capitulum nicht simpliciter liberam electionem bette ju erwählen welche Sie wolten; Sondern es wehre schüldigt darin des Patroni recommentdation au folgen et qvidem secundum prioritatem temporis, wie foldes. in bem Memoriale mitt mehrem enthalten auch das daben angefügte prajuditium zwischen Senning von ber Often undt Philip Sorti aufweisete. Run betten ja die eligirte Personen des Hertjogen zu Pommern Concessiones undt recommendationes für 20 undt mehr Nahren erhalten. berowegent bette bas Capitulum nicht anbers thuen tonnen, alf Sie ju eligiren, Andt wie S. Ercell. movirten bas ber Successor nicht allewege Verbunden bes antecessoris Concessiones ju observiren undt ju halten, temonstirte Wir bas foldes 1. in casibus licitis et publicae utilitati non perniciosis wieder Recht wehre. 2. Das es wieder der Stände Privilegia. 3. Unde wieder die observant in Vommern lieffe. 4. Das der Successor wan Er foldes auff dem Augen feggete in manes defuncti Principis injung ) fein wurde, In bem Er in Commoda ipsius Succediren undt die Conces-

<sup>\*)</sup> So ftcht beutlich im Manuscript.

siones nicht agnosciren wolte. 5. Das burch ein solch Principium aller Stende undt Stadte Privilegia undt Jura murben in Ungewiffheit gefetet werden. 6. Das 3hr Ronigl. Mayet. ju Schweben gleichwoul ju observant eines jeden Privilegiorum et Jurium Sich nicht alleine erklehrten Sondern auch 7. biffero realiter gnedigft des boch Sehl. Fürsten bandt undt Siegell respectivet undt ben murben gelaffen, Wie besfals exempla tonten angegogen werben. Ad. 3. Wegen ber Real bienfte, weill G. Greell. auf Mich Mark von Geffeden giebleten, das 3ch nicht gutt Schwedisch sein mufte, weill 3ch teine bienfte beg Ihnen gesucht, Wardt geandtwortet bas bie Pralaten nicht alivege actu in Gurfil. Dienften gewefen, Sonbern wan Sie einmabl ob merita die Pralaturen erworben, betten Sie folche etiam depositis officiis behalten, Undt weill diefe Berfonen ob merita Ihre concessiones erhalten, fonte man sub praetextu bas Gie nicht Burdlich in Dienften wehren, Ihnen Ihre Jura quaesita nicht nehmen, Undt babe 3ch Marr von Editebte baben erwebnet, bas fo lange einer Churfl. Durchl. ju Brandenbg., mitt Gyden undt Pflichten Bermandt webre, tonte Gr der Cron nicht bienen, ober Schweren, Infonderheit wan die Gron mitt G. Churft. Durcht. in Uneinigfeit gerabten folte, gleichwoll aber fonte einer inmittelft Sich gegen die Grone Vermöge der alliance woll bezeigen, Borauf G. Greell. etwaß entruftet wardt, Undt Sagten Riemandt konte zween herrelt bienen, Sie wolten Ihre bediente fcon Desfals fcugen, Undt obiicirten, Buften, bas bie Dommerifche Stande biefem Churfurften nicht geschworen betten, Undt die bem Borigen geschworen, wehren schon Tobt, Worauf Wir respondirten bas noch viele im Leben weren, Undt die formula Juramenti fo abgeschworen worden, Lautete auch auf die Churft. Erben von Erben ju Erben fur undt fur, Undt erbotten Ung G. Greell. Copiam Juramenti ju Communiciren, Worauf Sie feben tonten wie ftard man mitt bem VI. 1.

Churffirften vinculiret webre. Batben berowegen ben Stenben undt Buf bierunter nichts zu verdencken, Bndt wie Wir. G. Ercell. erinnerten das Sie Bng Bor diesem Zusage gethan Infere Versonen in die Cron zu recommendiren, weill Wir alba angegeben Worden, Sagten Sie, Gie betten es gethan, Bndt wehren mitt Unfern Dersonen woll zufrieden, Wan nicht etwa Unter der handt etwaß fürginge, Worauf Wir andtworteten. Das Bir Infer abseben Uff die alliance betten, Undt thetten waß Bug befohlen webre, ben ben Rapferl. Beren Wir noch mie gewefen, Sondern wunscheten von Berben bas bie Gron mitt G. Churft. Durcht. mochte Verglichen werden, Undt bas die Candtstande ben Ihren privilegien Vervleiben möchten, mitt mehrer Unruhe were bem ganbe nicht gedienet, Andt wurden die Stände auch nicht dazu rahten. S. Greell. fragte Buf mitt lachen, Wan ber Churfurft die Stande 36rer Pflicht erlieffe, ob Wir wolten eine Freye Republic wer-Worauf Wir geandtwortet das Buß damitt nicht gebienet. Wir muften einen beren haben ber Ung ichugen tonte. Darauf Sagten S. Ercell. Wan bie Crone bas Landt betehme, fo wurden Gie es auf die Condition nehmen, wie es die Berhoge zu Pommern gehabt, Undt entlich Sagte Sie, Sie wolte das Memorial Verlesen, Bubt Gich mitt S. Salvio besprechen, Andt darnach Ihre eigentliche Meinungt in benden Duncten eröffnen. Womitt Wir wieder Abscheidt ge= nommen.

Den 1. September haben Wir herr Barenklaumen das S. Ercell. herr Graff Orenstirn gestern vebergebenes memorial in puncto Conventuum et Praelaturarum recommendiren lassen, mitt bitte zu befürdern das die beeden herren Legati darüber zusammen kommen, vndt fürderlichst eine resolution ertheilen möchten, welcher Anß zur andtwortt sagen lassen, S. Ercell. herr Graff Orenstirn hette es noch nicht gantz gelesen, Sondern Ihme besohlen das Ers Verlesen solte, Andt

bernacher schleunigst abschreyben lassen wndt mitt der heutigen Post nach Schweden senden, welches auch geschehen, Andt wehre daben ein schreyben juxta petita nostra abgangen, Undt ließ daben Vermelden, das Wir selbiges Memorial noch heutte auch des herren Salvii Ercell. möchten Vebergeben, Derowegen haben Wir auch ben demselben alpfortt pemb andient bewerhen lassen, Welcher Sich aber entschüldigt das Er den Tagk nicht Zeitt hette, Sondern Uns den folgenden tagk damitt Vertröstet.

Eodem die post meridiem alf Wir den Freyberen von Löben angesprochen, Undt wegen G. F. Snad. ju Crop geredet, haben Wir jugleich referirt Was für ein memorial wir den 31 Augusti dem-herrn Graff Orenstirn vebergeben, darin Wir wegen der Pommerischen Stande gebehten, daß Ihnen freye convente zu halten Verstattet, Andt dem Capitulo die vacirende Praelaturen zu erseten nicht Verwehret werden mochte, Worauf S. Ercell. sagte wie Anbillig es wehre bas Sie bie Schweden den Stenden folden eintragt thuen, Budt begehrte, Ihnen folch memorial ju communiciren. berichteten S. Ercell. das wegen der Schwedischen Satisfaction es athie gang ftille wehre, nur bas berr Salbius ben bem Rabferl Gefandten Berr D. Gran gewesen, Undt erinnert waß maffen, die Kanserl. Ihnen Versprochen S. Ch. Durcht. Confeng auf Pommern zu verschaffen, Alf mun berr D. Cran jur andtwortt geben, Gie betten es Berfucht, aber benfelben nicht erhalten konnen, da bette berr Salvius gesagt: So blieben Sie die Schweden auch ber gang Schlefien, Budt alf der Rayserl. Gesandte gute nachricht erlangt, das der Churfürst von Trier so woll dem Vorigen als itigen Könige zu Franckreich die Rapferl. Cron ju schangen wolte, Undt den Frantgosen die Bestung Chrenbreitstein, wan Gr Gie wieder bekehme, vebergeben würde, Alf wurde der Kapfer welcher newlich mitt Chur Babern gusammen gewesen, auf feine eigene

Conservation zu gedenken genötigtt, Undt wurde von Rewen viele Gelbt undt Volck zusammen bringen, Undt alf ben wiffen wollen, welche Reichs Stande ben Ihn tretten wolten, der berr Graff Trauttmansdorff wurde vom Rapfer gurude gefürdert, Bndt fuchte berfelbe gelegenheit Sich mitt G. Churf. Durchl. von Brandenburgt, welche ben 16 biefes von Berlin aufbrechen murbe, Unterweges ju befprechen, vndt G. Churft. Durcht, wurde ben Winter veber zu Cleve Verbleiben, weill Sie daselbft genugt zu thuen funden, Undt vieleicht besprechen S. Churff. Durchl. Sich hac occasione mitt ben Princen d'Orange, der Pring von Wallis solte zwar nach deffen Tochter Werben, aber man bette noch auf S. Churf, Durchl. des . Ortte ein Auge, Undt brrichtete das ber Prince in Sollandt ben Ronige von Engellandt 1500000 Rthlr. ju Diefem Rriege Vorgestreckt, westbalber Er noch die Reichs Regalia von Engellandt zum Enter Pfande bey Sich hette, S. Churft. Durchl. wurde fonften woll schwerlich eine Lutherische Dame freihen. Der Freiherr von Donam bette gute Wordt auß Franckreich mitt gebracht, Bnot bette Ihme ber Cardinal Magarini gefagt: Das Er ju Münfter ben ben beren Frangofischen Plenipotentiarien gute affistent finden wurde, aber es were nicht Viele barauf gu trauwen. G. Ercell. berichtete anch bas der Königt in Poblen einen Sefandren Roncalli genandt, nach Sollandt gefandt, welcher begehret von exlichen Deputirfen von den Provincien audient ju haben, Undt Vermeinte man bas es auf eine alliance auflauffen wurde.

Den 2. September Alf Wir beym herrn Salvio audients erlanget, haben Wir S. Greell, das Memorial in puncto conventuum et vacantium Praelaturarum, welches Wir Vorgestern dem herrn Graff Orenstirn vebergeben, auch jugestellet, Undt gebehten, weill diese beyde Puncte denn herren Candtständen sehr angelegen wehren, S. Ercell. wolten befürdern, das an die herrn Estats Rahte zu Stettin ein schrep-

ben abgeben möchte, bamitt Sie bie Convente ber Stende undt ersetzungt ber Pralaturen nicht weiter Berbinberten, Worauf S. Ercell, andtwortteten, es bette ber berr Graff Orenftirn mitt Ihr von den Sachen noch nichts geredet, Sie wolte aber das Memorial Verlesen, undt felbst mitt Ihrem herrn Collegen darauß zu reden, anlag nehmen, Undt wie Wir babey referirten wie die herrn Landtstände undt Wier in der Cron benegiret wurden, alf wan Bag gefehrliches gesuchet wurde, Sagten S. Ercell. es muften Ja Beuthe fein, welche ber gleichen relationes nach Schweben thetten, barauf ben folche orbern berauffehmen, für Seine Person thette es Ihme miffallen, Ihr Königl. Maytt, betten sonsten wegen ber Convente eine Berordnunge gemacht, bas die Stande jufammen tommen konten, wan es nur der Regierungt Vorhero angemeldet wurde, Undt bas man nicht Berbechtige Sachen tractirte, worauf Wir gebehten Ung von der Ronigl. Ordere Copen ju ertheie Ien, der Konigl. Regierungt ju Stettin were fonften Die Brfache biefes Convents genungfam befandt, aber Wir Vermerdten, bas man Jemandt Bon Schwedischen Rebten bey folchem Convente haben wolte, Welches Sich ber diesem casu speciali davon glienation Pommern geredet wurde, nicht f. Jiden konte, ben ben folder Consultation muften die vota libera fein, ben Stenden wurde groffe gefahr barquf fteben, Beill bie berren Rebte auch nicht leiden konten bas man pro tuenda libertate Sich auf Ihr Königl. Maytt, ju Schweden beriffe, Sie bielten folches pro comminationibus, wie folches auf der einen beplage zusehen, Undt ftunde es allenthalben im Canbe gar bebell, weil gang keine remedirung geschehe, Undt nachdem ber . herr Feldtmarichall Torftenfohn, ben Punct von gulaffungt bes Convents von Sich schiebe, Andt anhero an die Ronigl. Legaten Berwiesen, Weill es ein bependens von hiefigen tractaten were, Go babten die berren gandtftande man mochte albie eine Verordnung machen, Undt den Standen die Bufam-

mentunfft nicht verwehren, Belches 3hr Konigl. Maytt. woll genehm halten wurden, Undt zeigten an das Status nohtwendig gusammen kommen muften, den die Chur Brandenburgifche herren Gefandten betten Ung Borlengst angemeldet, Wofern Wir nicht ein mehres in instructione betten, alf Wir bishero negotiert, daß Wir Buß ferner Vollmacht erholen mochten, man bette Sich auch feiner gefehrlichkeit ju vermubten, Weill die Stände nicht in loco suspecto, Condern gu Stettin in facie der Königl. Regierungt undt Suarnison gufammen tehmen, bette man alfo feine Arfache den Conventum ju verhindern, Bndt bathen S. Ercell. wolten das Memorial Berlesen, Undt die rationes ponderiren, Welche Sie gewißlich erheblich befürdern wurden, Undt haben G. Greell. nach angehorten motiven zu versteben geben bas biefes Suchen fo Unbillig nicht were. Wegen des Capituli fagten S. Ercell. das ordo negotii darauf nicht bestünde ob das Capitulum folte erfetet werden? Sondern mitt mas für Personen Undt hielten 3hr Konigl. Maytt. die Electos pro suspectis, welche Sie nicht admittiren konten, Worauf Ich Marr von Gaftedte Mich gnungsamb erculviret, Wegen ber Philipp Sorns babe 30 D. Rung S. Ercell. erinnertt Waß Sich berr Graff Orenstirn Seiner Person halber ertlebret, Undt das Ich folch schrepben mitt beeber berren Legaten Vorwissen an den berren Decanum abgeben laffen, Worauf S. Greell. fagten: Ja das were war, aber Ihro Kon. Maytt. wolten es baben nicht laffen, Andt fragten wie es ben eigentlich mitt ber Election bes Capituli bewandt webre, Worauf Wir referirten, bas das Capitulum zwar liberam electionem bette, aber Bermoge ber Statuten die recommendatos à Principe, in honorem Patroni debitae gratitudinis ergo praferiren pflegen, Undt in solchen recommendationibus prioritatem temporis in acht nehmen undt observiren muften, Es wehre ben bas bas Capitulum erhebliche exceptiones contra recommendatos hette,

alf das dieselbe 1. nicht origenarii Sondern Frembde 2. Nicht Augspurgischer Confession 3. Illiterati weren, in solchen fellen ftunde dem Capitulo folches dem Patrono anzuzeigen undt die recommendatos frey. Bey biefen Perfonen aber weren alle 3 requisita, Derowegen betten Sie Borlengst Ihre Jura quaesita erlangtt, Bnot in electione nicht praterirt merben fonnen, G. Greell. repetirten bas nur egliche Leute in Stettin weren, die Sich mitt andere Leute Unlegenheit groß, budt in der Cron recommendirt zu machen gedechten, Er wolte mitt dem herr Graff Orenftirn Sich darauf besprechen, Undt fo viele an Ihme bebbe Punct jur richtigkeit befürdern. Wir nun G. Greell. den Pommerischen articulum recommendirten undt batten bas derfelbe dem Instrumento Pacis mochte einverleibet werden, Sagten S. Greell. Ja Bnfer folte gerubet werden, Ibro Konigl. Maytt. aber wurde in diesem Instrumento Sich nicht weiter alf in genere zu Observant der Stande Privilegien obligiren, undt gant teine Specialia binein rucken laffen, Condern bey der Suldigung wurde ins fünfftige die specialis confirmatio woll erfolgen, Undt würde auch der Kapfer in literis investiturae, Weill Sie doch Ihre Satisfaction Jure feudi ab imperio recognosciren murden, besfals provision thuen. Wir zeigeten an, bas Wir in erfabrung gekommen, das Sie die Schwedische Beren Legati folten bereits einen auffat des Instrumenti entworffen haben, Undt' babten G. Ercell. wolte Ung barin ben Paff wegen Dommern Communiciren, damitt Wir feben tonten ob Unfer genugfamb darin gerubet, undt nicht nöhtig betten Ihnen ben Konigl. beren Legatis molest sein mitt Vielen Unnötigen Gollicitaturen. Worauf G. Greell. hinauf gingen, Undt das Concept berunter boleten, lasen ung auch den Punctum Satisfactionis Suecicae darauf Vor. Welcher Ungefehr also eingerichtet wahr, das Pommern, Bremen, undt Borden folten der Gron Berbleiben, Undt diefe zu Weldtlichen Fürftenthum-

ben, Undt dem Bergogthumb Pommern in Privilegiis gleich gemachet werben, welche Sie von dem Rom. Reich Jure feudi perpetui recognosciren folten, Bnot bas der Cron nachgegeben wurde bie Controversien welche gwischen bem Ert Stifft undt der Stadt Bremen wehren in gute benzulegen, die gegen obligation bamitt die Konigin benn Stenden Diefer 3 Fürstenthumbl. Sich Verpflichtete, war gar faltfinnigt, bnot vix tribus lingis, begriffen Unfernt bebalts etwa mitt biefen Wordten: Econtra S. R. M. Sueciae tenebitur Ordines et Status praememoratarum Provinciarum in libertate conscientiarum et possessione Jurium et Privilegiorum quáe tempore primorum Ducum habuerunt, relinquere, defendere et manutenere. Wie Wir nun babten S. Greell. möchten Ung Copen bavon geben, bas Wirs Unsern berrn Principalen communiciren konten. Db Gie mitt Dieser generalität wolten zufrieden sein, Undt das vebrige auf die Gpecial confirmation bey ber Suldigungt antommen laffen, Cagten S. Greell, das Sie folches noch jur Zeitt nicht thuen konten, Sondern es in geheimb halten muften bis das die Conferent mitt denn berren Frangofischen Gesandten Vorgangen, Weill Ung nun die Copia denegirt wardt, haben Wir angezeiget das die berren landtstände Sich mitt Solcher generalität schwerlich werden zufrieden ftellen laffen, Wan an diesem Ortte Unser vebergebener articulus dem Instrumento Pacis nicht folte ein Berleibet werden, Undt wurden Sich befürchten das man bey der Suldigungt fo viele difficultaten super Confirmatione Privilegiorum in den Vornembsten Puncten wurde machen, das die Stande Sich wenig beffen jugetröften. Bu dem wehren nobttwendige Puncte deren Gpecial Insertion Sich die Stände nicht begeben konten, alf 1. wegen der Regiments Berfaffungt, 2. Wegen abführungt ber präfidien undt guarnisonen, 3. Abschaffungt der Licenten welche tem Cande ju fonderbahren beschwer gereichten, 4. restitution

der Fürstl. Tischgüter in pristinum Statum damitt die onera Regiminis undt Reichs gebühr bavon konten geliefertt werben, 5. Wegen bes Bifthumbs Cammin bas felbiges möchte in seinem Stande undt wesen Verbleiben, undt von Pommern nicht Separiret werden, Undt weill fonder Zweiffell etwaß mehres in bem concept enthalten fein murbe, babten Wir, Buf weiter davon part ju geben. Worauf G. Greell Gich erflerte, 3or Konigl. Maytt, wurde Ja 1. in Pommern einen Prafidenten baben muffen, Welchen man Rabte von Dommerschen eingebohrnen Landtsaffen adjungiren konte, Undt Sagte Ung im Vertrauwen das Sie den Schwedischen Rehten in Pommern, bmb Ihre Sentiment erfürdert: Die betten Sich darauf Vernehmen laffen das die Pommerifche Stende das Regiment woll gant an Sich zu bringen begehrten. wehre ber Prafidien undt Licenten in bem Concept gebacht, Undt lag Er Ung barauf weiter Bor einen andern S. etwa mit diesen formalien. Subsecuta ratificatione partium praesidia militaria ex omnibus locis tam maritimis qvam mediterraneis abducantur, locaque unà cum Archivis et literaiis documentis prioribus suis dominis bona fide restituantur. Alf Wir aber barauf Replicirten das folcher S. de locis restituendis redete, Undt babten bas S. Greell. Buß auch bas vebrige mas in locis retinendis defiwegen bevonirt murde, communiciren wolten, Lasen Sie entlich weiter fort Ungefähr diese formalia: In locis vero S. R. M. pro Satisfactione concessis, moderata praesidia una cum impositionibus maritimis corona retineat, 4. Wegen ber Tifchgutter befandten S. Greell. das folches nicht practicirlich bas diefelbe den Rriegesofficiren bleiben folten, in Lieffandt wehre es zwahr fo gehalten bas bie Regierungt von den Contributionibus ber Stende geführet, aber in Deutschlandt were es nicht angenehmb, da wurde einer nicht mehr alf ber ander Standt beschwert fein wollen, Derowegen bette Ers in die Crone geschrieben, das die onera

Regiminis in Pommern von den Contributionen nicht könten gehalten werden, Sondern es muften bie Dischguter ad priorem usum restituirt werden, Wir regerirten, barauff ad 1. bas Wir nicht Improbirten, bas Ihr Königl. Maytt. einen Stadthalter undt Prafidenten in Pommern bette, aber berfelbe mufte von Sebuhrt ein Pommer fein, Sonften wurde es wieber der Lande Privilegia, altes bertommen, undt die Fürftl. Regiements Verfaffungt lauffen, auch der Pommerischen Ration jum Schimpfe gereichen Ad 2 et 3um das folches wieber' des Landes Libertat undt Freyheit lieffe, den Tempore Pacis were man teiner Prafidien undt guarnisonen benotigt, bas Landt bette es auch vemb die Gron nicht Verdienet in folchem bedruck zu verbleiben, Undt wurden die berren gandtftande darin nicht confentiren konnen, G. Ercell. fagten bas man nicht vemb der Stende: Sondern der vicinorum willen einige undt zwar geringe guarnifon wurde behalten muffen. bis man sehe wie Sich der Friede setzte, es würde auch nach abdanckungt der Bolder fo viele Placquereyn geben das man ju bandthabungt Sicherer Straffen einer guarnison woll benöttigt fein wurde. Wir andtwortteten auf diesen Punct tempare Pacis ratione Vicinorum Sich nichts zu befürchten bette, Weill das Candt mitt den vicinis in Vertregen ftunde, ben Straffenräubern undt Mördern fonte auch doch noch woll gerahten werden, den es wehren Galgen undt Reder ba Sie mitt mochten gestraffet werden, wan man auch ben Bauwren nur Freybeit gebe Gold Gefindlein anzugreiffen, wurden Sie felbsten baldt reine Straffe fchaffen. Wegen der Licenten thetten Wir aufführliche remonstration wie veberaus schedtlich Sie bem Cande wehren, undt das die Commertia von Dommern gang baburch divertiret wurden, also bas nunmehr fein Gelbt im Lande, Sondern Summa paupertas webre, S. Ercell. fagte, Wor Guarnifon were da muften auch Subfidien fein, Worauf Wir regerirten das conclusa pace das landt weder

ju den guarnifonen undt Licenten Betbunden, Undt beriefen Ung barauf auf bes Ronigs Sandt undt Siegell bamitt Sie bie neben accordaten bestettigt, Undt weill G. Greell. gesteben muften bas Sie auch wegen ber Licenten Ihre Comptorey nicht groff genieffen konten apprebendirten Sie diefelbe gimblich, Undt begehrten Ihr die neben accordaten zu communiciren; Welches Wir promittiret 4. Wegen ber Tischguter, Sagten Wie das diefelbe nicht Veralieniret oder Verpfendet werden fonten, Theils 1. propter onera regiminis ferenda. Theils 2. bas Sie vom Rayfer ju Lehn getragen wurden, Undt weren in Nommern die concessiones Ducales alzeit in duplici differentia gehalten Worben, In bem I ehliche de concedendis webren darin Princeps pro libitu secundum Jura tamen Provincialia zu procediren bette, alf 1. in Consessionibus beneficiorum ecclesiasticorum, wan darin ben Statutis et observantiis Capituli nachgegangen wurde bette Niemandt darauf zu sprechen. 2. In consessionibus seudorum apertorum worin Principi teine maß zu geben wan Gr gebührendt darin Verführe. Chliche concessiones aber meren II. de non concedendis bas wehren Engentlich bie fo beber Fürftl. Tifchguter wehren auffgegeben 1. bas Gie pars publici patrimonii Principis webten, darin Princeps nur nudam administrationem pro usu Reipubl. bett; 2. das Sie absque consensu Caesaris tanquam Domini feudi nach bekandten Teutschen Rechten nicht konten Bevalienirt werden., Endt also die alienation An Sich nulla webre, Diese bemonstration nahmen S. Ercell. woll ein, Anet fragten, ob Sie dann auch veber die Comptoren muften Rapferl. Confenf baben, Worauf wir andtwortteten, Wir hielten derfelben nicht notig weill die Comptoren mitt Unter die beneficia ecclesiastica geborte.

Den 8. September habe Ich Marr von Saffede ben Ergbifchoff. Magdeburgifchen Gefandten berr Churt von Gin-

fidell besucht, Undt bemfelben Weill Er gurud gu reifen willens, glud auf Die Reise gewünschet, auch Ihme baneben ber Pommerischen Stande Sachen recommendiret, mitt fleißigster bitte mitt feinem berren Collegen abrede zu nehmen, wan Wir etwas in ben Reichs Rhatt zu bringen betten, bas Er Solches nicht alleine anniehmen, Sondern auch den vebrigen Reichs Stenden ju guter befürderung recommendiren mochte. auf Er Sich bedandet bas 3ch 3hn in respectu seines Berren für Seinem abreifen befuchen wollen, Undt webre nicht obne bas Er gemeffenen befehl betommen, wegen einige Gaden jurude ju reifen, wurde aber boch mitt ebiften Sich wieber einstellen, Undt wolte nicht ebe von bier aufbrechen bif die Frangofische berren Plenipotentiarii berüber tehmen, vemb ju vernehmen waff diefelbe brachten. Was die Sachen anreichte welche 3ch Ihme recommendirent thette, wolte Er diefelbe in guter acht balten wan ins funfftige bavon folte gerebet werben, auch besfals mitt feinen Berren Collegen abrebe nehmen. Sonft Vermeinte ber berr Befandter, weill Er von berrn Loben Bernommen, bas & Churft. Durcht. ju Branbenburget ohne ber Pommerischen Stande Borwiffen undt belieben Gich in teine Eractaten mitt ber Gron Schweben einlaffen wolten, bas bey folder gelegenheit Unfer am besten tonte gerubet werben: Undt weill unfer fuchen auf ber billigteit berubete, Go wurden Bir von den berren Reich Stenden gutte affistent ju gewarten baben, Wie 3ch nun daben erwebnete wanit die Gron Schweden ein theill bom Lande mitt bewilligungt ber Intereffenten in behalten folte bas Gie bie Suarnifon unde Licenten beigubehalten Gich Bernehmen lieffe, Untworttete ber bert Abgefandter, das die Reichs Stande folches nicht gerne gescheben laffen wurden, Undt man die Edweben mitt G. Churft. Durcht. ju Brandenburgt bnot ber Bereinigten Beufer \*) ein Stuck Candes betehmen, betten Gie nicht

<sup>\*)</sup> Bewilligungt foeint ausgefallen gu fein-

nöhtigt guarnisonen im Lande zu halten, budt sagte Dir biebey im Vertrauwen, das Barenklauw Vor diefem ju Ihme erwehnet hette, bas Er Vernehme bas Sich bie Reichs Stende veber die geforderte Schwedische Satisfaction alterirten, Undt Bermeinten bas die Cron Sich ber Strobme impatroniren undt bieselben mitt Licenten beschweren wolten, veber welcher alteration dem gemeinen Wefen ein groß prajuditium, jumachfen tonte, Undt daben ju verfteben geben, Gie folten Gich nicht baran ergern es wurde zwar von der Gron gefürdert aber woll abgebandelt, Undt berichtete ber berr Abgefandter, bas Die See Stadte wegen ber Gibe bndt Weefer ein fonderlich abfeben auf die Satisfaction in Bremen betten, undt Bermeinte das es fein Politicum consilium ben den Schweden were, bas Sie der Evangelischen gander jur Satisfaction furberten, Bindt die Rayferl, betten barumb gewilligt, bas Gie barüber die Evangelische Untereinander in die Saar brachten. Wie 3ch Mich ben bem beren Gefandten erkundigte ob die beiben Churft. Beufer Cachfen unbt Branbenburgt in gutem Bernehmen wehren, Budt bafür hielte, bas es für das Gvangelische wefen gutt wehre wan Gie in gutem Correspondens ftunden, Sagte Er das das Bertrauwen nach bem das Chur Sauff Brandenburgt die Religion Changirt noch fo guth webre alf guvor, Jeboch wie ber Ronigt von Schweden getommen, weren beede Chufurften eines jufammen gewesen, welches ber Churfurft mitt feinem Rriege Berurfacht bette, Ge fragte Dich auch der berr Abgefandter Db 3ch nichts bavon geboret bette, Es wurde berichtet wan G. Churf. Durchl. ju Brandenburgt von Dommerit ben Schweden etwaß laffen folte, bas Sie wieber bas Ert Stifft Magbeburgt forden wolten, Worauf 3ch andtworttete bas 3ch nichts bavon Bernommen, bielte aber bafür, wan Sie von Pommern etwaß miffen folten, Go wurben Sie gerne auf der nebe bleiben, Der berr Befandte fagte wieder: Sein berr Wehre mitt rechte jum Ert Stifft tom-

men. Er wurde Ihme folches nicht gerne nehmen laffen, Er referirte auch das die Stadt Magdeburgt Sich erbotten dem itigen Ertbischoff ju Suldigen, Welches den Vorigen nicht gescheben, aber Leonbard Torftensohn Bette es Ihnen Berbotten, wolte affecuration bon den Gee Stadten baben, Worzu Sich diese nicht versteben wolten, das Sie factum tertii nicht praftiren konten, Er bielt auch dafür bas veber ben Satisfaction Punct auch der affecurations Punct Schwer fallen wurde, berichtete baneben bas bem beren Beneral Ronigsmarct die Graffichafft Querfutt gegeben were von den Schwebifchen. Go Er gerne auf Seine Satisfaction behalten, undt etwaß Geldt berauß geben wolte, wie berr Salvius berichtet. bette, Item es bette berr Graff Orenftirn berichtet, das Torftensohn nach Schweden Reisen, bubt mehrentheils bei Soffe verpleiben wurde, Letlich wie Wir von den Armeen zu reben tehmen, Sagte ber berr Sefandter bas die Frangofen ben Evangelifchen teine groffe affiftent leifteten, den Gie taum 5 ober 6000 Man betten. Undt Bette Die Urmee in marchiren groffen schaben gethan, wan die Evangelischen mitt ber Gron Schweden einigt wehren, konten Gie Ihnen woll mehr Bolets zu bulffe fenden.

Den 6. September haben Wir dem Freyherrn von Löben angesprochen; Indt S. Ercell. die Jüngst Versprochene Copey von dem Memorial welches Wir den Königk. Schwedischen in puncto conventuum undt Praelaturarum vebergeben, nebenst dem Königk. Schwedischen schweden so an die Stettlinischen Estats Rähte abgangen, eingehendigt, Welche Er gerne angenommen, undt gesagt, das Er Sie alßfort auf Verlinsenden wolte, Sonsten verichtete S. Ercell. das Sie von Münster nachricht hetten, das nunmehr die Franhosen mitt den Kanserl. in puncto Satissactionis richtig wehren, es kehme aber dem Franhosen die Satissaction tenwer an, den Sie etsliche Willion Reichs Thaler zehleten, auch wieder den Türcken,

bem Saufe Defferreich eine ansehnliche Sulffe Berfprocen. Undt weill die Frangofischen Plenipotentiarii in turgen berüberfommen wurden, vemb Sich zu bemüben, das auch die Schwebifche Satisfaction zur richtigkeit möchte gebracht werden, So fürchteten G. Greell. es wurde wegen Pommern bart baber geben, Undt wan Sie, die Churft. Brandenb. wurden barumb angesprochen werben, Burben Sie Sich wiederumb auf Bng beruffen, Undt Bernehmen waß beb ber Sachen zu thun. ben S. Churfl. Durchl. ohne ber Landtstände einrahten in ber Sachen nichts Bornehmen wolten, Wir andtwortteten bas Wir noch nichts in Instructione hetten als was Wir Vor biesem vebergebert undt Dandtlich Vorgebracht, Undt weill ben Standen noch keine gusammenkunfft Berftattet werden wolte. Go fonten Wir teine andere Instruction erlangen, G. Ercell. fagtten, So mochten Bir doch für Ansere Verson, S. Churfi. Durchl. einrebtig [fein], welches Wir zu thuen annahmen, fo weit es Unfere Inftruction gulieffe, Undt babten, G. Ch. Durcht. ju animiren bas Sie Sich diefes Ortts neberten, Worauf Er berichtete das G. Churft. Durchl. den 16 tiefes jum Berlin aufbrechen wurden, Undt das die mediatorn zu Munftern follen den Seffen Caffelschen jur Satisfaction 6 Tonnen Goldes fürgeschlagen baben.

Eodem die ift herr Rosenhan der Schwedische Restbent albie angelangt, Undt hatt bericht mittgebracht das die herren Frangosische Sesandten in weinigt tagen folgen würden.

Den 7 September haben wir dem Herrn Salvio zu seiner Information in puncto Praesidiorum undt der Licenten
die Pommerische neben accordaten Copenlich zugeschieft, undt
zugleich sersuchen] lassen in puncto conventuum et Praelaturarum einen bescheidt zu befürdern, Woranf Er sagen laslen, Er wollte es mitt seinem herrn Collegen bereden.

Den 8 September Sein die herren Frangofische Ambaffabeurs alle drey albie angelangt.

Den 9 September Sein die berren Stralfundischen Abgeordneten beb Mir D. Rungen gewesen, Undt referirt das Sie gestern bemm berr Graffen Orenftirn audient gehabt, Andt der Ihnen groffe promiß gethan, bas Ihrer articulus dem Instrumento Pacis begehrter maffen folte inserirt werben, Angeachtet das berr Salvius, die Frangosen, undt die Reichs Stande dawieder wehren, das man keiner Mediat Stande gebencken folte, aber Er ber Braff murbe Gich baran nicht kebren, noch folches veberreben laffen; Wie Gie Ihn aber gebebten, bas Project ju communiciren, bette Er Sich entschüldigt es wehre noch nichts aufgesetet, berr Salvius bette woll etwaß componirt aber es webre nichts, Wan Er mitt den Frankosen geredet wolte Er Sie weiter fürdern lasfen, undt weither mitt Ihnen Conferiren, Ich bedanctte Mich pro communicatione, Undt fagte weill Sie fo gute Bertroftungt erlangt, betten Wir hoffnungt es wurde der Dommerifche articulus and entlich admittiret werden, wiewoll ito noch allerhandt bifficultaten in ben Vornehmbsten Puncten gemacht wurden.

Eodem die hatt der Bremischer Abgesandter herr D. Koch Mich D. Rungen besucht, welchem Ich de reditu von Münster gratuliret, Undt zu communiciren gebehten was des Ortts ben der Friedenshandlungk passirte, Worauf Er berichetete das der Friede zwischen dem Kayser undt Franhosen zwahr richtig, Viele aber in der Meinungk sein das es den Frankosen damitt nicht ernst seve, Weill Sie einen gar kurgen terminum geseht, nemblich woserne die vebrigen Puncte in diesem Monath Septembri Ihre richtigkeitt nicht bekehmen, das Sie auch zu diesem Vergleich alsdann nicht Verdunden sein wollten, worauß viele praesumiren, das es nur ein Spiegell sechten seve, Wie woll der herr Graff von Nafsow Ihme Viele trauwete, Undt wie Ich gefräget: Wit es in puncto Commerciorum undt der Licenten Stünde, undt Ob die Holsländer Information darüber bekommen, Sagtte er Ja: Sie

betten Information gnugt bnot die Licenten boch resentiret auch Sich erboten, Sie wolten Sich pro libertate commerciorum interponiren, fo balbt Gie Vernehmen wurden, bas die berren Schwedischen bamitt vembgingen, Worauf Ich bem beren Abgefandten referirt waff berr Salvius Bug auf bem Instrumento Pacis fo Er entworffen, Borgelesen, darauf genugsamb zu erspuren, bas Sie die Prafidia vndt Licenten zu behalten gedächten, der herr Abgefandter Bermeinte das Sich bie Sollanbische Gefandten auch woll balbt einftellen wurden, Andt wie 3ch weiter gefraget ob den die Hollander Sich S. Churft. Durcht. git Brandenburget auch annehmen wurden, Sagte Er das die Churft. Brandenburgischen Sich groffe Soffnungt bavon machten, aber Er tonte noch nichts gewiffes bovon fagen. Begen bes Trevis zwischen Sollandt undt Sispani Vermeinte Er bas berfelbe mehrentheils richtigt, Undt ob woll ein gerüchte ausgangen, Db biefelbe zerschlagen, bette es doch nicht die Meinung, Condern die Staaden betten mitt den Sollandern \*) zweyerley Tractaten Bor, alf 1. gu Munfter wegen des Trevis der Were auff 30 Sabr getroffen, 2. Wegen eines ewigen Friedens, beswegen wehre der Bischoff von Cammerict wegt gewesen, Undt nun wiederkommen, Undt biefes lette bielte man für Zerschlagen, Weill der Konigt von Sispanien bette baben wollen, die bnirten Provincien folten Jure feudi von Shine recognosciret werben, welches bie Staaden nicht thuen wolten, Sonften Bernehme man noch nicht das zwischen Sispanien budt Franckreich etwas Tracticet Mons. Rractow bette Sich ito für einen Königl. Poblnischen Refidenten ju Münfter Legitimirt, Undt mitt ben Rapserl, beutte 8 Sage Bor bndt nachmittage fleiffigt Tractirt. Was es aber betruffe, bavon bette Er nichts erfahren konnen, Undt batt Er biemit wieder Abscheidt genommen.

<sup>\*)</sup> Wird beißen: Sispanien.

VI. 1.

Den 10. September Sein die herren Hollandische Ambaffadeurs albie angelangt.

Eodem die haben Wir Vnß ben bem herr Graff Orenstirn vemb audientz bewerben laffen, Welcher Sich aber Seiner andern Viellfeltigen affarien halber enbtschülbigt.

Den 12. September baben Wir Ung behm berrn Secretario Legationis Barenttauwen angeben, bemb burch Ihne ber Dommerschen Stande befideria den Königt. berren legatis erinnern ju laffen. Welcher aber ju Ung getommen, wofür Wir Ihme gebührlich gebancket, Andt angemelbet, weill S. Greell. der herr Graff Orenftirn Buf jur audient nicht Berstatten könte, sondern mitt andern geschefften veberheuffet, So betten Wir mitt Ihme bem herren legations Secretario auß folgenden Brfachen Ung besprechen wollen, Undt zwar 1. Beill bie Ronigl. Frangofische Ambaffadeurs albie angelanget, Undt man Vern. me das Super Instrumento Pacis tägliche conferentien Unter den herren Schwedischen Undt Ihnen Borgingen, Go wolten Wir gebebten baben, Gr, ber berr Gecretarius wolte J. J. Greell. Greell, bepderfeits ben Bon Bug vor diesen vebergebenen articulum unbeschwert erinnern, undt befürdern, das berfeibe dem Instrumento Pacis mitt einverleibet wurde, ben es wehre ja billich das die Pommerische Stände bey diesen Tractaten Ihrer libertat plone Verfichert wurden, Worauf Er andtwortete bas folches allermaffen billig wehre, es hette aber herr Salvius etwaff aufgesehet, undt Bug Communiciret, Ob Wir damitt nicht friedtlich weren? Wir sagten: Rein, den es were in summa generalitate Verfaffet gewesen, mitt fo turgen Wordten bas man gang nichts damitt Verfichert, ju bem Go behielten 3hr Konigl. Maytt. Sich die Prafidia undt Licenten Bor, in welchen die allergroffeste Servitut des landes bestünde, Bnot' musten alfo nohttwendigt vigiliren, bas. bas Landt ju feiner Borigen Frepheit wieder, tehme, Er Sagte die Prafibia undt Licenten

würden woll abgehandelt werden, anfenglich möchte es woll einige difficultaten haben, aber in fine wurde es Sich woll anders schicken, Wegen der Regiments Verfaffungt fagten Wir bas bie Pommerifche Stande Sich beren nicht begeben tonten, Andt das herr Salvius einen Vorschlagk gethan von einem Schwedischen Präfibenten, Mann febe aber woll wie es ginge wan frombde behm Ruber feffen, waß Sie Vor relationes thatten, Undt wurde benen mehr glaubet alf bem gangen Corpori der berren gandtftande, Es wehren auch Ja noch woll Leute im Canbe, welche folch officium eben wolk getrewlich Verwalteten, Undt das Landt guberniren konten, Jedoch wan Ihr Königl. Maytt. auf ben fall, bas Gie bas Landt behielten, auf einer Berfon Ja bestehen wolten, möchte man Buf folches ber Reite eröffnen, das die berren gandtftanbe Sich darüber zusammen thuen konten, Ob ein folch mittell zu erfinden, das Ihr Königl. Mantt. ein genügen geschehe, undt der Stände Bollfahrtt boch in Salvo Verbliebe, ber herr Secretarius geftandt auf Ansere nachfrage bas berr Lillieftroom an beren Salvium gefchrieben, bas bie Steude bas gange Regiment an Sich ziehen wollen, Budt Rith, Wir möchten die berren Legaten, Budt Jusonderhoit den berrn Sawium woll informiren, den derfelbe bette das Instrumentum Pacis Unterhanden, Undt wurde Unfer Verhoffentlich gerubet werben, II. Erinnerten Wir Ihne Unfere Jungften Memorials, welches wir in puncto conventuum et Praelaturarum bebergeben, Undt babten, Gr mochte an feinem Orthe befürdern, das Wir mitt bescheide barüber Verseben werden mochten, worauf Er ju andtwordt gab, weill Ihr Ronigl. Maytt. des wegen eine order ertheilet, Go konten zwar bie hiefige berren Legati Golde nicht endern, Sie betten aber boch an die berren Gftats Rabte geschrieben, Gie mochten gleichwoll so procediren, das Gie es ben Ihr Königl. Maytt. zu verandtwortten betten, Wir Sagten das es bey ber Ronigt.

order in hoc casu nicht bleiben konte, den barin webre entbalten man folte nichts Tractiren ober Schlieffen ohne Communication mitt ben berren Gftate Rebten, welches in biefen fall nicht fein konte, Sondern man mufte den Stenden Libera vota laffen, Wie es in omnem casum ju balten, ben folte ber Gron von Pommern etwaß abgetretten undt veberlaffen werden, mufte man ja davon reden, Bie das vinculum meldes zwischen bem Churhause Brandenburgt undt den Dommerischen Standen ift, legitime fonte aufgelofet werden, bamitt Chur Brandenburgt bie Pommerische Stande nicht vor meineydige Leutte, Undt bingegen biefe Ibn por einen bandt undt Siegellofen herren schelten konten, Undt folugen W bas Mittell Bop; wan Ja die Königl, order nicht zu endern, ob man in hoc speciali casu auf der berren Stände reverk nicht einen liberum conventum zuzulaffen, Worauf der Herr Secretarius Vermeinte bas es mitt bem reverse woll anginge, Wan berfelbe also Stylifiret wurde I, das die Stände ben bem Convent nichts, alf waff diese Tractaten anginge, banbeln wolten, II. das durch diesen actum den berren gandtftanden kein weiter Recht alf Sie Vor diesem ratione conventuum gehabt, guwachfen folte, Bf folden fall wurde man Ihnen die Busammentunfft Ja nicht Berwehren tonnen. gen ber vacirenden Pralaturen remonftirten Wir welche lin[fe] undt Unbegründete relationes berr Lilliestrom in Die Cron thette, Undt das den recufirten Personen Ungutlich geschebe; mitt bitte Gr wolle boch fallen G. Greell ben beren Braff Orenftirn aufs befte binterbringen, Er fagte es ware aber Unser memorial nebenst den beplagen alkfortt in die Cron geschickt, Undt Verhoffte Er, Sie wurden woll baldt Andtwort barauf bekommen, womitt Er abscheidt genommen,

Den 13. September haben Wir ben S. Ercell. dem herr Graff Orenstirn audient erlanget, da Wir dan S. Ercell. Unser Jüngstes vebergebenes Memorial wegen des Freyen

Convents nochmablen recommendiret, Undt gebehten mitt einem gewirigen bescheide darauf die berren gandtstände ju verfeben, Worauf G. Greell. andtwortteten, bas Sie folches nach Schweden geschieft undt baneben an 3. R. M. geschrieben, fragten aber Ob Wir die Königl. abgegangene order nicht gelesen, Darauf Wir sagten, das Wir dieselbe zwar gefeben, aber J. R. M, ware von den Sachen keinen rechten bericht jugekommen, es lieffe bergleichen Berordnung wieder des Candes Privilegia undt Frenheitt, Undt mufte den Ständen dieser Friedens Tractaten halber zusammen zu kommen zugelaffen werden, G. Greell. regerirten barauf bie Stende murben boch woll auß Pommern mitt S. Churft. Durcht, correspondiren, Wir kehmen auch ja fast Täglich ju den Churft. Brandenburgischen herren Gesandten, welches Ing von Ihnen, den herren Schwedischen nicht Verwehret wurde, Es bette fonft Elector von Torftensohn begehret; das exliche Stände zu Ihme nach Berkin kommen folten, mitt welchen S. Churff, Durcht Sich bereden konte, Der herr Feldtmarschall aber bett es anbero an die berren Legaten Berwiesen. Wir andtwortteten das Wir davon nichts wüsten, auch dafür bielten, das von den Steriden schwerlich Jemandts nach Berlin reisen würde, der Stende Meinungt wehre nur diese, wan Ihnen frepe Conventus Verstattet würden, das Sie Ibre Meinungt alf bann ann Ung anbero gelangen laffen tonten, jumablen billig, ba man Sie zu diesen Tractaten admittiret, Budt Sie Ung barauf anhero mitt groffen Untoften abgefertigt, Ihnen auch bie jusammenkunfften Bergonnet wurden, das Sie pro re nata Buß mitt gnungsabmer Instruction Verseben konten, so konten auch S. Churfl. Durchl, ohne ber Pommerischen Stände Consenß wegen ber reciprocirten Verträge keine Tractaten fürnehmen, [noch] etwaß fchlieffen, berhalben mochte S. Greell. doch den Convent gulaffen. Sie andtwortteten barauf, Wir suchten dieses, Bndt der Churfurst bas andere, wan es aber dar-

auf bestünde, das Wir muften weiter Infiruiret werden, Undt S. Churfi. Durchl. ohne bie Stande nicht Tractiven tonte, So mufte man feben wie man folch Impediment auß bem Wege Reumete. Aber S. Churft. Durchl. thetten nichts beb ber Sachen, Sie betten Dommern jur Satisfaction gefürdert, Undt wurde Ihnen nichts barauf gebobten, nur bas berr lo- . ben fagte, ber Churfurft murbe lieber fterben, undt alles baran fegen ebe folches geschehen folte, Undt fuchten inmittelft Franpoffice undt Sollandische mediation, Undt geschebe doch nichts ben ber Sachen, Es fcbiene bas ber Churfurft Beitt gu gewinnen suchte, aber die Zeitt tonte fue G. Churfl. Durchl. noch woll schlimmer fallen, ito wurde bie Sache auf S. Churff. Durchl. ankunfft Verschoben, wehren also lautter tergiversationes, Undt fagtten G. Greell. 3hr Churft. Durcht. betten nur 2 Wege, 1. bas Gie Gich Cathegorice ettlebren muften, es tonte nicht fein, Gie tonten ber Cron Dommern nicht laffen. Ad. 2. Muften Gie Gich erflehren, undt Vorschlege thuen waß Sie ben entlichen thuen wolten, ben bisbero webre nichts obligatorie Vorgebracht, Wie Wir hierauf andtwortteten, bas Wir vor ben Churfurftk. Brandenburglich, berren Gefandten Bernommen, das G. Churfl. Durchl. gemeinet Vermittelft gewiffer Conditionen die Tractaten mitt ber Cron Schweben fürzunehmen, alf 1. das Frandreich budt Sollandt die Mediation baben betten, 2. bas Gie ber Pommerfchen Stande guthachten barüber Bernehmen mochten 3. bas Ihr ein ägvivalent von den Königl. Schwedischen beren Legatis fürgeschlagen wurde. Darauf gaben G. Greell. jur andtwortt ad 1 Das Sie ohne erholte resolution auß ber Gron teine Splenne mediation annehmen konte, gwar bas Sie dazwischen redeten Undt Vorschlege thetten, wolten Sie alf eine entremise woll geschehen laffen, aber alf eine Dediation tonten Sie es nicht annehmen, ju dem So nehmen Sich bie Frangofische undt Hollandische Gesandten der Dommerschen

Sachen nicht groff an, Undt wehren insonderheit die Sollanbischen, dieselbe fast sicco pede Berben angegen, Bubt betten nur mitt weinig Wordten Ihnen biefelbe recommendiret, ber gestalt, die Eron Schweden mochte in der Pommerschen Sache atfo Berfahren, bas alles mitt- bes Churfurften Confeng geschebe, folches wehre auch der Cron Weinungt, Run aber webre es an dem weill Sie gant Pommern fürderten, bas Sie wurden etwas bieten muffen Ad 2. Wan G. Churft. Durchl. fagten bas Sie ohne der Stände confeng nichts thuen konten, Go mufte man barauff gebenden wie bas Impedimentum tonte auff bem Wege gereumet werben Ad 3. Gin äqvivalent würden Sie nicht Vorschlagen, Sondern das mufte Der Rapfer undt die Reichs Stande thuen. Wo Gie etwaff fürschlagen solten, wurden Sie in Ungern etwaff benennen, Wir regerirten das folches S. Churft. Durchl. gar ju weit entlegen, Worauf ber berr Legatus fagte Go mochte Chur Brandenburgt etwas in ber nabe fürschlagen, welches Wir erachteten bas es auch nicht füglich werbe gescheben konnen, den Wan Elector es thete wurde Er Caesaris et Statuum Interessentium odium auf Sich laden, Bndt nicht so viele nachdruck baben alf wans die Gron thete. Der herr Legatus fagte die Churft. Brandenburg. Sefandten weren geftern ben ben Frangofen gewesen, was der Cachen balber fur gelauffen, murden Gie bemb 4 Bhr erfahren, weill die Frangofifchen alfdann ju 3br. tommen wurden, Entlich erinnerten Wir S. Greell. das Sie jugefagt den Punct wegen ber vaeirenden Pralaturen favorabiliter in die Cron zu referiren. Worauf Sie gesagt Ja, Sie hetten es bereits gethan, Andt baben' Wir damitt Abschiedt genommen.

Den 15. September haben Wir den Churft. Gesanten berr Fromholten welcher newlich von Münster gekommen, angesprochen, Andt Ihme de adventu gratuliret, Andt gebehten von dem Jehnigen was etwa bey anwesenheit der Fran-

böfischen undt Hollandischen Gesanten ber Pommerischen Sache balber Borgelauffen, Buß part ju geben, Worauf Er praemissa gratiarum actione pro visitatione, berichtete das die Frangofen mitt Ihrer Satisfaction zu Münfter Richtigt, Undt mehrentheils darumb berüber getommen, bas bie Gron Schweden mitt S. Churf. Durchl, ju Brandenb, veber Pommern auch möchte Verglichen werden, Undt betten Sie dem bertommen nach den Frangofischen Ambaffadeuren die erfte vifite geben, welche barauf die revifite ben Ihnen wieder abgeleget, Undt zwar bey ber ersten vifite betten die Frankosen Sich zimblich importun gestellet, Undt hart darauf gedrungen das Sich die herren Churft. Sefandten wegen Pommern entlich ertlehren möchten, Undt eyleten mitt bem Frieden febr, betten Sich auch Vernehmen laffen, das Sie nach der Churft. resolution nicht lenger warten konten, Worauf die Churfi. Brandenburgischen als berr loben, berr Besember undt Er gur andtwordt gegeben, das der Mangell nicht bei Ihnen wehre, den Sie fich schon wegen S. Churft. Durcht. Vernehmen laffen, das Sie ju befürderungt des lieben Friedens die Tractaten mitt der Cron Schweben auf nachfolgende Conditiones anzutretten gemeinet. Alf 1. Wan die Gron Schweden Sich zuvor erklehrete von gang Pommern abzustehen, 2. das S. Churft. Durcht. ohne ber Pommerschen Stande Consens undt einrahten bey der Sachen nichts thuen mochten, den Sie webren Ihnen Bermoge ber Erb Bertrage bartt Berobligirt, Derowegen muften ben Stenden nun frebe gusammentunfft Berstattet werden, damitt alles legitimo modo geschehe. von den Königl. Schwedischen herrn Legatis alffortt ein aequivalent für das Jehnige Stude So S. Churfl. Durchl. bon Pommern mufte fabren laffen, benennet wurde 4. das Sie, die Frangofische undt Sollandische Interposition jum wenigsten alf eine entremise annehmen möchten. Konigl. Schwedischen einen gewiffen Ortt von Pommern benemen möchte, welchen Sie zu behalten gedechten bie Berren Frangofen betten gefaget, die Schweden bestünden noch auf gant Dommern, Undt wurden nummer dazu gebracht werden, können das Sie folten von Pommern etwaß vorschlagen undt beneunen, die Churf. Brandenburgischen mochten es thuen [und] etwaß gewisses Specificiren, damitt man jum handell tehme, E contra betten Sie, die Brandenburgischen boch betemret das S. Churfl. Durchl, bestendige Meinung wehre, bey diesen conditionent zu verharren, Undt betten daneben gebehten, die berren Frangösischen wollen die herren Schwedische dabin disponiren das Sie von Ihrem vnbilligen postulato abstehen mochten, Andt webren hing inde barte reden bey dieser visite vorgefallen. Des andern tages weren die Frangofen wieder beb Ibnen gewesen, Undt betten in Reben fich etwaß moderirter bezeiget, Undt folgende Borfchlege gethann. 1. Das G. G. D. den Schweden laffen mochten gang Dommern, Undt dagegen jum aequivalent nehmen das Ert Stifft Bremen, das Stifft Borden, Salberstadt, vndt die Fürstenthumber Schleffen, Großglogow, undt Sagen 2. oder den berren Schweden Bor Dommern nebenft der Stadt Stettin laffen, Undt dafür jum aeqvivalent Halberstadt nehmen oder aber 3. Ihnen Vor Bommern allein laffen, ohne einiges aequivalent bnot erstattungt, Wie nun Gie die Churf, Brandenburgischen Vermerdt das folche Borithlege von benn Schwedischen berrühreten, betten Sie darauf rundt aufgefaget, das S. Churf. Durchl. beren keinen annehmen wurde, es mochte geben wie es wolte, aber wan die Schweden Luft jum Frieden betten, Undt ertregliche fürschlege gescheben, webren Sie zu den Tractaten gnungsamb gevolmechtigt, Undt wehren daben auch geblieben G. Churf. Durchl. konten nichts thuen, Sie muften Sich ben Borbero mitt den Pommerischen Standen besprechen, Undt alf Gie daneben erwehnet das die Pommerische Stände Ihre Deputirte albie betten, betten Sie gefraget, Db Wir den auch Bolmacht

von ben Ständen betten, Worauf Sie geandtwortet bas Wir Ung alf Deputirte legitimiret, aber auf folche aliemation moch= ten Wir woll nicht Bollmacht haben, Derowegen G. Churf. Durchl. nohtwendigt ber Stande Rhatt und gutachten in diefer Sache haben mufte, Entlich bette berr Frombholt zu ben Kranköfischen Plenipotentiariis gesagt, Wie Sie so hartt in Ihn gedrungen vostro altesse me tiendra für einen Schelm Worfern S. Churf. Durchl. ohne der Pommerische Stände einrahten fürschlege thuen werden, Sondern es muften die Vorschlege von Schwedischer Seiten berkommen, Undt damitt weren Sie von einander geschieden, Darauf fragte mun Berr Frombbolt, Ob Bir nicht Volmacht beten Vorschlege ju thuen, vndt einzurahten, Weill Buf des gandes beschaffenheitt am besten bekandt, Wie Wir nun darauf andtwortteten, daß Wir teine andere Volmacht betten alf Bag Wir schrifftlich eingegeben, die Stände auch Verhindert wurden gusammen gu tommen, Bolte Er barauf nicht acqviesciren, Sondern fagte S. Churf. Durchl. wurde den fürschlagt von den Pommerschen Ständen erwartteten, Worauf Wir replicirten, wan ichon die Pommerische Stände jufammen tehmen, wurden Sie boch teine Borfchlege thuen maß vom Lande zu vebergeben, den fplches wurde wieder Ihre Pflicht lauffen, haben Ihme daben eine Copey von dem Suldigungs Cyde ju Communiciren Beriprochen, Er bliebe aber baben bas G. Churf. Durcht. auch teine Vorschlege thuen wurden, Wir sagten, so muften es die Schweben thuen, Die betten icon gang Pommern Borgeschlagen, Welches S. Churf. Durchl. an die Pommerische Stände konte gelangen laffen, Budt beren Meinung barüber einholen, Wie Woll dieselbe inner 7 oder 8 Wochen wegen ferne bes Weges albie nicht wieder fein tonte. Hieben referirte der berr Befandter, bas G. Churf. Durchl. den 21. Geptbr. jum Berlin auf fein, undt diefer Dertter tommen wurde. Alf Wir Ans auch erkundigten was die Hollander bey der Pommerischen Sachen thetten, berichtete Er bas Sie Sich gar Kaltsinnigk daben bezeigeten, mitt fürgeben, Sie hetten noch keine Last
davon, Worauß erschiene, das Sie ben der Sachen nichts thuen
würden bis Sie Ihren Trevis mitt Hispanien geschlossen, Es erwehnte auch der Herr Abgesandter das Braunschweigk
ein Auge auf das Stifft Halberstadt haben möchte. Vermeinte
auch das Herpogk Christian Ludowich von Braunschweigk
Sich mitt dem Eltesten Frewlein von Hessen in Dewrahtt
einlassen würde.

Den 16. Septbr. alf Wir wegen des herhogen zu Crop Fürstl. Snad. bebm berrn Galvie waren, tamen Bie Unter andern auch von der Pommerschen Sache ju reden, Db diefelbe zwischen der Gron undt G. Churf. Durchl. ju Brandenb. tonte in gute bengeleget werben, daben &. Greell, ju verfteben agben, Sie wuften nicht, wie es noch damitt werden wurde. Rur etlichen Jahren bette zwar der berr Graff Orenstirn bndt Er Commission gehabt mitt S. Churf. Durchl. wegen Pommern particular tractaten für ju nehmen, berr Graff Orenstirn bette auch folches ju Stettin berr Leuchtmarn gu versteben geben, Er berr Salvius bette burch ben General Bitthumb jum Berlin auch andeuten laffen, das Sie Volmacht wegen Pommern ju tractiren betten, Damablen betten Ibr Ronigl. Maytt. ju Schweden gern gefeben bas man fur ben Friedens tractaten Sich mitt S. Churf. Durchl. Berglichen, damitt die gemeine Sache contra Catholicos besto besser bette mogen forttgefetet werden, Aber an Brandenburgifcher Seiten hette man nichts dabey gethan auch nichts eins die ratificationem armistitii aufandtwortten wollen, berhalben man es alfo geschehen laffen muffen, Run aber betten Gie ein außbrudlich Verboth mitt G. Churf. Durchl, in particulari nicht zu tractiren, Sondern die Pommersche Sache in die gemeine Tractaten kommen ju laffen, den Wan Sie igundt a part mitt &. Churf, Durchl. tractiren folten, muften Sie Ihme ein aegvivalent schaffen,

welches Sie nicht thuen konten. Wir inbigitirten barauf bas noch ito ber bequembste Weg sein wurde, wan zwischen ber Gron undt S. Churf. Durcht die gutliche tractaten furgenommen wurden, damit das Evangelische Wefen besto füglider jum guten Stande konte befürdert werden, Undt alf Wir weiter G. Greell. wegen ber Dommerschen Stende ben punctum Praesidiorum undt der Licenten erinnerten, Gagten S. Greell. Sie hetten die neben accordaten Welche Bir Ihr communiciret, Berlefen, Bnot feben bas die Dommerischen Stände in diesen beyden Puncten woll fundiret Undt konten Wir ben folchem fundamento Verpleiben, Wir erinnerten anch S. Ercell. Unfere Jüngsten memoriale in puncto Conventuum undt ersehung ber Praelaturen Borauf S. Greell. fürglich sagten das Sie daffelbe cum recommendatione in die Cron Schweden Gefandt, undt haben Wir damitt Abscheibt genommen, weill eben berr Graff Orcenftirn erinnern lief das es geitt webre ju den Frangofifchen Befandten zu fahren.

Den 17. September alf Wir bey dem berr Ert Bischofflichen Magdeburgifchen Gefandten Churdt von Ginfiedell gewefen, Andt S. Fürstl. Snab. bes herhogen ju Crop Sachen recommendiret Sein Wir Weiter von bem puncto Satisfactionis ju reben getommen, ba ber berr Abgefandter berichtete das die Frangofische Umbaffabeurs principaliter barüber bergekommen, bas Gie bie Pommerfche Sache wolten Jur richtigkeit befürdern, aber es schiene das beide theile noch nicht wiffen woben es bestehen foll, man G. Churft. Durcht. albie tehmen, wurde es Verhoffentlich jum Vergleich tommen, Undt alf Wir darauf Unsere Dommerische Sache bem berrn Abgesandten recommendirten, Andt Sonderlich Bermeldeten wan die Cron Schweden Pommern betehme, das Gie die Guarnifon bndt Licentent bey behalten wurden, Sagte ber berr Befandter das Unfer fuchen billig undt die Reichstende Ung barunter woll affistiren wurden, auch wegen der Guarnison undt

Licenten foldes nicht jugeben tonten, Wans baju tebme, wurden die Reichstände woll mitt vigiliren. Wie Wir auch von bem puncto gravaminum Evangelicorum ju reden tahmen, Vernahmen Wir bas der berr Befanter mitt ben Churff. Cadfischen Vorschlegen nicht einig war, Undt sagte das durch den Prager Friede ben Evangelischen groffe Ungelegenheit jugefüget worden, Undt ito da die Sachen wieder die Catholischen im zimblichen Stande webren, wolte S. Churfl. Durchl. nicht mitt affiftiren undt cooperiren belffen, Sondern führten separata Consilia, man wurde Sich aber Evangelischen theil8 nichts baran tehren, Undt Gatt walten laffen, die Catholischen betten awar eine schlechte erklehrung von Sich geben, budt Vermeinten die Evangelische damitt zu schrecken, wolten auch Dieselbe niemabl schrifftlich extradiren obne das [man] einem ober andern Sefandten diefelbe communicirte, Bermeinte aber Sie wurden noch eine andere ertlehrungt herauß geben, welche Bieleicht nicht Biel beffer fein durffte, man wurde Gie eben fo wenig acceptiren, Bas fonften die Catholifche Bor Contradictiones gegeben, weren Cappalia undt wehren Go wieder einander, alf wan man Sagte der Affen ift schwart, barumb tan die Thur nicht Weiß fein.

Den 18. September Sein die Herren Frangöfische Se- sandten wieder nach Münfter verreifet.

Eodem die haben Buß die herren Churfl. Brandenb. Sefandten alß der Freyherr von Löben herr Wesembec undt herr Frombholt zu Sich erfürdern lassen, wie Wir nun erschienen hatt woll gemelter Freyherr von Löben proponirt, Andt weittleüfftig angemeldet, was dieser tage zwischen den Franzsosen undt Ihnen wegen Pommern passiret, welches dahin außschluge das Sie instendig undt mitt drewen urgirten das S. Churfl. Durchl. ein von den beyden lezten Vorschlegen acceptiven solte, daben allerlay bedrauwungen Vorgangen das

also die Sache auf extremitaten bestünde, zumahlen die Borfcblege also beschaffen bas S. Churft. Durcht. biefelbe nicht eingeben tonten, Weill ben nun andere fürschlege gur bandlung geschehen muften, Budt S. Churf. Durchl, noch baben blieben, das Gie ohne der Pommerfchen Stande einrabten nichts thuen wolten, alf begehrten die S. S. S. Gefandten bon Ung ber Stande meinung zu wiffen, damitt Sie Gich barnach zu richten betten. Worauf Wir zur andtwordt gaben, das Wir nicht gerne Bernehmen, - das es megen Pommern in fo fcblechten terminis frunde, Von der Pommerfchen Stande meinungt aber was bieben zu thuen, fonten Wir nichts anbere Sagen alf maß Wir neulich wegen biefer trattaten benn Churff. herren Gefanten alichon fchrifftlich vebergeben, Da fieder betten die Stende nicht tonnen gusammen tommen, weill man Ibnen die Convente verbotten, Dofern aber die Cron Schweden von Pommern in gute nicht abzubringen were, werde notig fein ben Pommerschen Standen S. Churfi. Durchl. Meinungt erft zu eroffnen, mas Sie Frieden halber undt vemb mehr Bludt vergieffen ju verhuten von Dommern fabren gu laffen gemeinet, Wan Wir folches Vernehmen, wolten Wir bey der eben den tagt noch abgebender Post benn Pommerfchen Standen bavon part geben, die wurden Gich alfdan gebubrendt wiffen darauf ju erklehren. S. Greell. der herr bon loben repetirte, Sie betten Bermeinet Wir wurden etwaß mehres in Instructione gehabt haben. Alf es Sich aber anbers befunde, undt die Cron Schweden Sich von Ihrem Vorschlage nemblich gang Pommern zu behalten nicht abgeben wolte, bie Frangofen aber barauf brungen, bas G. Churft. Durchl, vor Pommern ofine aqvivalent der Cron laffen folten, welches Sie aber nimmer thuen wurden, Go wurden Sie genotigt ju andern Borfchlegen ju fchreitten, auf Bielen wichtigen Brfachen, alf 1. Das bie berren Schwedische Gefandten

S. Churft. Durcht. allenthalben beplegten Sie weren ju teinen tractaten geneigt, Undt wurde burch Sie alleine bas gange Friedens Werd ftubigt gemacht, barüber tehmen S. Churft. Durcht. in aller Reich Stände Sag alf welche bes Friedens boch begierigt wehren. 2. ließen Sich diefelbe auch bedrewlicher Wordt Vernehmen, das G. Churft. Durcht. Gich er-Alehren muften Undt betten durch ben Deffischen Befandten Ibnen fagen laffen, wofern es nicht gefchebe, Butt nur fagen wurden, bas Gie es Bott befehlen wolten Gie foldes für eine denunciation belli halten, Undt wan Sie nur order auff ber Cron betehmen, es anders angefangen werden mufte 3. Wan es zu extremis geraten folte, das nicht allein S. Churft. Durchl. Pommern, Sondern auch alle berg Marcfiche Lande in gefahr baburch gesethet wurden, 4. Bornemblich Weill S. Churft. Durcht, für der handt jur refiftent nicht geschickt, obet wan auch nur bem General Major Wittenbergt orber auf die Marck ertheilet werden folte, Ihme kein wiederstandt wiederfahren konte. 5. Lieffen Sich die Frangofischen auch außbrudlich Bernehmen, bas Gie vemb 3hr Churft. Durcht. ju Brandenburgt willen, den Frieden nicht aufhalten Sondern mitt dem Schluß Verfahren wurden, ober man wurde 6. auf ein ander erpedient gebenden bas etwa im Rom. Reich ein Stillstandt auf 30 Jahr gemachet murbe, algben murbe bie Gron nicht allein Pommern Sondern auch Driefen, Landtsberge, Sarleben, undt waß Gie fonft noch inne betten, in wehrender zeitt behalten, dürfften auch noch woll weitter vemb Gich greiffen 7. Auff die Sollander hetten G. Churft. Durchl. Cich nichts Burdlichs ju verlaffen ben es weren nur lauter \*). Bielweniger aber 8. auf die Evangelische Stende, welche desiderio Pacis woll in gang Pommern Confentiren mochten. 9. Der König von Poblen wurde auch nichts mehr thuen,

<sup>\*)</sup> Lude in der Sandfitift.

VI. 1.

alf ibo burd Seinem Restbenten geschehe, Gr tonte auch ohne Confeng bes Reichs nichts Burdliches praftiren, Bubt wan schon 10. Regnum Poloniae etwas thuen, Andt S. Churft. Durchl. etwa 15 vber 16000 Mann gu hulffe Sendeten, durffte man, Wan die bezahlungt fo schnur fracks nicht erfolgete, woll das. Bergogthum Preuffen dafür behalten wollen. rationes Verhofften G. Greell. fo boch wichtig zu fein, das niemandt S. Churft. Durchl. Verbenden wurde, das Sie mitt einem ober andern Vorschlage berfür kehmen, barauf eröffneten Sie Ang Ihre Instruction das nemblich S. Churft. Durchl, vemb Friedens willen, ber Cron Schweden das balbe Fürstenthumb Rügen, undt da daffelbe nicht zulangen wolte, das gange Fürstenthumb der Gron veberlaffen wolle, dabey Wardt auch einer jugabe gebacht, von ber Stadt Demmin bubt dem Treptowischen Werder, Budt den entlich das S. Churf. Durchl. ben gangen Ortt zwischen dem Mehre undt der Pehne zulegen wolten, Jedoch das Ihr die Schiffahrt beb Wolgast frey bliebe, undt ein aequivalent gegeben wurde, Undt wardt desfals auf Groffglogow undt Sagan geziehlet, wiewoll die Rauferl. Gefandten, Ihnen benn Chur Brandenburgifchen schon fürgeworffen, das Gie des Rapfers gander begebren durfften, Worauf Gie aber geandtwortett: Gie betten Vermeint, bas Ihr Rayserl. Maytt. Sich Ihrer geschworenen Capitulation erinnern, Andt S. Churf. Durchl. Länder nicht wegt geben folten, S. Churf. Durchl. betten noch nichts bagegen fürgeschlagen, ben Sie Pommern gerne felber behalten budt einem andern bas Seinige laffen wolten, Darauf die Rapferl. Sefandten nicht gestehen wollen, das Sie Pommern wegt gegeben, Sondern nur daß Rayserl. Intereffe undt mit confenf der Intereffenten, undt weilln nun periculum in mora, begehrten die berren Churf. Sefandten, Wir möchten diefe Vorschlege ann Unsere berren Principalen bey bieser abgebenben Post bringen, bamitt Wir aufs schleunigste wiederumb

andtwordt undt Instruction haben könten, Wir theten Insp pro communicatione bedanden, Budt nahmen an diese Vorschlege in höchsten Vertrawen an Ansere herren Principalen zu bringe baten aber dabet die herren Sesandten wollten damitt so lange in ruhe stehen, dis das der Pommerischen Stände gutachten darüber einkehme, auch S. Churst. Durchl. dieselbe ferner dermassen recommendiren, das ohn Ihr einrahten woht Verwilligung wegen der Pommerschen Lande Tein schluss möge gemacht werden. Die herren Sesandten nahmen an beh S. Churs. Durchl. solche recommendation in Ihrer relation abzulegen, Andt begehrten, Wir möchten Ihnen 1 Par Pommersche Landt Carten geben, darin die Grenhen dieser Vorschlege bezeichnet wehren, damitt Sie desto besser sich darauß informiren möchten, Womitt Wir Abscheidt genommen.

Den 20. Septbr. Sein Bir ben des herrn von lobens Greell, gewesen undt Ihne Copel von dem Jehnigen was Wie an die herren gandtstande geschryben, jugestellet, bamitt Sie feben konten, ob Wir die Borfchlege recht ein genommen, Stel. leten 3hr auch baneben bie beeben gezeichneten gandt Carten gu, Undt erinnerten, weill die berrn Stralfundische Deputirten an diefen Borfchlagen bodilich intereffiret, G. Greell. mochten biefelbe auch fürdern laffen, budt Ihnen diefelbe eröffnen, welches Sie annahmen, beb diefer occafion berichtete S. Greel. in boben Bertrauwen bas Ihr Duc de Congeville fagen laffen, man folte Sich in puncto Satisfactionis wegen Pommeru nur hartt halten, den es fonte noch woll gutt werden, G. Greell. eröffneten auch das Gie gemeinet wehren ehifter tagen ben berren Schwedischen eine vifite ju geben, Undt Berhofften, wan Sie sub ratificatione der Pommerischen Stände einen von obigen Vorschlegen thetten, es wurde Ung foldes nicht guwieder fein, Bermeinten aber bas bie Schwedischen nur Bonifc darauf fein wurden bas man fogar ein geringes botte.

Wir repetirten Unfere vor 2 tagen gethane bitte, Wofern aber bas Werd teinen anftandt leiben wolte, muften Wir gefcheben laffen das mitt bem Botte ein anfangt gemacht wurde, jeboch bas es sub expressa conditione ratificationis Tr Vommerfchen Stande geschehe, weill Wir darauf im geringsten nicht befehligt wehren, Wie Wit nun darauf wieder vom aegviva-Ient ju reden tahmen, zeigete Buß G. Greell. einen bericht von Grofglogow, worin enthalten, das folch Fürstenthumb 16 Meile langk vudt 10 Meile breit wehre, vndt das viele Herren Standts Personen undt Abeliche Geschlechter (Welche 300 Ritterdienste bielten) darin Wohneten. Item wie Biele Dörffer darin belegen deren an die 600 Wehren, die Bier accif undt Saly joll betten Sich Ao. 1628 etwa auf 80 ober 100000 Rthlr. belauffen, ibo aber wehreu folche Intraden wegen Mangell der Leuthe etwaß in abgangt gerabten, Budt berichteten S. Ercell. das die Landtstände felbigen Fürftenthumbs Sich Bernehmen laffen, Watt es babin tonte gebracht werde, das Solch gandt Ihr Churf. Durchl. jum aeqvivalent geben wurde, fo wollten Sie jum Acces S. Churf. Durchl. eine ansenlich Sum Geldes woll 30 pro 100 Verehren, bie Stadt Glogauw were fonften auf 1200 Burgerbeufer ange-Dieben fill auch in discursu fur, das etliche Solfcilagen. landische Stende nicht gerne seben bas S. Churf. Durchl. Sich mitt ber Princessin von Orenge Verhewrahten, nachdem Sie Ihrem berr Batter bem Princen nicht trauweten.

Kodem die Ist der herr Graff von Wittchenstein wieber albie angelanger.

Den 23. Septbr. haben Wir den hert Graffen von Wittchenstein besucht, Andt S. Green. wegen Ihrer glücklichen widerkunfft gratuliret, Andt waß Wir in Ihrem abwesen von den Frankösischen Vorschlegen Vernommen, reseirt, Weill Wir aber Vernommen, das S. Green der herr Graff Oren-

ftirn geftviges tages eine bifite gethan, Undt Gie gimblich lange begeinander gewesen, baten Wir S. Greell. wolten Uns davon part geben, Waff wegen bes herhogthumb Pommern weiter Borgangen. S. Ervell. bedandten Sich ber beschenen gratulation, Budt berleteten bas Sie von Ihren herren Collegen erfahren, Waff bie Frankofen S. Churf, Durcht. für conditiones Vorgeschlagen, welches revera keine conditiones Sondern beschimpfungen gewesen, S. Greell. hetten beswegen an Duc be Longeville geschrieben, aber noch teine andtwort bekommen. Gestern bette berr Graff Prenfiten 3br eine visite geben, daben weren Rebe von Pommern gefallen, Andt hette entlich der herr Graff Orenstern, Sich so weit berauß gelaffen, bas Sie teine andere Order betten, alf auf Vor Pommern nebenft der Stadt Stettin undt dem Stiffte Cammin ju bestehen, Jedoch mochte vemb' bas Stiffe Cammin noch woll zu handeln fteben, Wofelbft auch ein guter See haffen were. Wie nun S. Greell. gefagt das Ihr folches su vernehmen leibt were, den S. Churf. Durchl, konten barin nicht willigen, zumahlen die Stadt Stettin S. Churf. Durchl, Ihres eigenen Eftats wegen nicht zurück laffen könte. Stiffte Cammin aber betten Sie nichts alf die Jura Patronatus, Sondern es gehörte dem Herhogen von Crop ju, Budt daben remonstriret waß für schaden dem Evangelischen Wesen barauf entstehen konte, wan man G. Churf. Durcht. Linmogliche Dinge anftellete, bette G. Ercell. der berr Graff Orenfirn geandtwortet, G. Churf. Durchl. burffte bem Berkogt zu Groy das Stifft Camin nicht laffen, der herr Graff von Wittchenstein aber bette repliciret, bas G. Churf. Durchl. dem herhog ju Grop bas Stifft Cammin Berfprochen, Bag Gie nun einmabl jugefagt bas wurde Sie Churfürstlich halten, Andt Ihr Wordt nicht hinterziehen, Darauf were ber berr Graff Orenstirn auf einen andern biscours gefallen, Andt gesagt: Das Ihme die Frangofische Borfcblege nicht gefiehlen,

Bindt fonderlich baf S. Churf. Durcht. wegen Bor Pommern kein aegotvalent haben solte, ben solches wehre der Gron meinung nicht, berowegen betten Sie auch felbige Borfchlege ann bie Königin nicht gelangen laffen wollen, entlich aber were es auf der Frangosen anhalten noch geschehen, Undt bette darauf herr Graff Orenstirn fürgeschlagen, das die Chur Brandenb. Sefandten, mitt ben Rayferlichen Wegen eines aegvivalents Eractiren mochten, Worauf aber G. Green. berr Graff von Wittchenftein gefagt, Weill der Rapfer G. Churf. Durchl. Sein Landt wegt geben wolte, fo wurde der Churfürftl. Sefandtschafft nicht austeben den Rauferl, barüber tractaten anzubieten, wan foldes geschehe, wurde mans fur einen confeng achten, undt Ihnen nichts gestendig fein wollen. Worauf der Schwedischer berr Legatus begehret, man mochte Ihnen nur an die Handt geben, was die Cron von Pommern Daben folte, Undt mag man für ein aegvivalent begehrte, fo wolten Sie schon zu wege bringen bas die Rapferl. Ihnen den Chur Brandenb. fotten tractaten anbieten, Undt wardt baben erwehnet, Wan ber Rapfer von Seinen Banben etwaff entrabten folte, fo wurde Er wieder vemb Sich greiffen, Undt von dem Neiche an Belde ober Guttern erstattungt haben wollen, Alf nun der herr Graff gefaget: Das man ja der Gron Schweden schon das gange Fürstenthumb Rugen mitt einem additamento gebotten, bette berr Graff Orenftirn geandtworttet das weren nur Lappalia, Andt daben geblieben, bas die Gron Vor Dommern bndt die Stadt Stettin behalten wurde, Wie aber ber berr Graff remonstrirete das G. Churf. Durchl. nimmer in Stettin verwilligen wurde, bette der herr Graff Orenstirn Sich vernehmen laffen, Wan die Gron Stebtin nicht au Vor Pommern bekommen tonte, fo thete Gie beffer das Sie Ihre Satisfaction in Westrhalen suchte. bes berr Graff Wittchensteins Greell. Ihne gratuliret, Undt gefagt, bas folches bie Evangelischen beffer befürdern würben,

den Wan iso ein Anglactlicher Streich von Evangelischer seiten fürgeben solte, So würden die Heüser Brandenburgk, Meckelburgk undt Hollstein Sich mitt der Evon nicht conjungiren können. S. Ercell, aber Sagten Ob zwar herr Oren- itien von einer andern Satisfaction in Westphalen gesagt, were nicht Viele darauf zu bauwen, den Er hette woll ehe so Viele geredet. Darnach referirte S. Ercell. vom Zustande der Armeen das die Kapkerl, 10000 Mann Stärcker als die Schweden wehren, Undt wan die Schwedischen solten einmahl geschlagen werden, würde es vemb das Evangelische wesen gar vebell beschaffen sein.

Von dannen Sein Wir alkfortt zu des herrn Löbens Greeft, gangen, Welcher Ung weiter referiret, Das Gr ben herrn Stralfundischen Abgeordneten geftriges Tages berichtet waß wegen Pommern diese Tage vorgefallen, Andt begehret, Sie möchten Ihnen der Stadt refolution auf das Jebnige was Ihnen von wegen Ihr Churf. Durchl. Vor biefem proponirt eröffnen, Andt einretig fein, Was G. Churf. Durchl. aniso an thuen wehre, Sie betten Sich aber noch nicht erklebren wollen, fürgebende, das Sie von der Stadt noch teine andtwordt bekommen, Darauf bette Er Ihnen die bewuste Vorschlege sub fide silentii offenbahret, Andt der Stadt gutachten begehret, Welches die Abgeordnete ad referendum angenommen, Undt gefagt, Ihre Principalen wurden ohn Aweiffell Sich hierüber mitt ben andern Pommerschen Landtftanden besprechen, Gie betten Gich aber gar Heinmühtigt, daben bezeiget. Undt gebehten nur Ihren articulum zu attenbiren, Worauf G. Greell. mubtmaften, bas Gie faft fo lieb bei Schweden alf S. Churf, Durchl. bleiben wolten.

Den 30 Septbr. haben die herrn Churfürstl. Brand. Sefandten Ans durch den herrn Secretarium Chempitium berichten lassen, das Sie in erfahrungk gekommen das die Kapferl. Gesandten der Gron Schweden Bor Pommern denuo offeriret, derowegen so hetten Sie epliche rationes aufgesehet, Warumb S. Churf. Durchl. darin nicht Consentiren konten, Welche Er Unf zustellete, mitt begehren, Wir möchten dieselbe Verlesen, Woll erwegen undt darauf der herren Churf. Brandenb. Gesandten Ansere gut achten darüber entdecken, welches Wir zu thun angenommen.

II,

# Beylagen.

23.

Memorial Welches des hepl. Rom. Reichs Evangelische Chur Fürsten: undt Stende ben diesen Seneral Friedens Tvactaten Anwesenden Pochausenlichen herren Abgesandten vebergeben.

Bag Bir am 25. Febr. lauffenden Jahres auf die Konigl. Schwedische Replic von wegen der Pommerischen berren Landt Stande bienftl. eingebracht, Solches wirdt ohne Ameiffell noch in frischen gedächtenuß fteben, Undt thuen Wir Ung baben bochlich bedancken, bas man domablen Unfere Bebergebene befideria Bor billig achten, budt die Bertroffung thuenwollen, das deren jur gebühr geruhet werden folte, Rachdem Wir aber Unterdeßen erfahren, das die Konigl. Schwedische bochansebnliche herren Plenipotentiarii mitt Verferttigung eines andern Instrumenti pacis, daben das Werd entlich bestehen folte. beschefftigt, undt einen Zedtwedern Intereffenten einen articulum, wie Er Bermeinet darin begriffen ju fein, aufzufeten freb gestellet. Go baben Wir Unsers theils auch basieniae, waß Wir in commissione Saben, Kürglich in einen articulum gufammen gezogen, vndt felbigen Bor boch vndt Wolgemelten Ronigl. Schwedischen herren Plenipotentiariis

vebergeben, Welche Sich auch baben zwar ad observantiam Privilegiorum in genere respective anadia undt bodiquitflig erbotten, aber bennoch bas Sie bep in einen ober andern auch etwaß zu erinnern betten, zu verfteben geben. Wir nun Borgewißert, bas barin nichts, alf wag zu verfiderung ber wahren Christlichen Religion, ber Teilwer erworbenen Libertat, undt algemeinen Candeswolfahrt gereicht, undt Jure nicht benegiret werden magt, enthalten. So baben Wir damoch Bufern Sochgeshrten berren felbigen articulum biemitt gleichfals einhendigen wollen, in gewißer vudt Angezweifelter zuverficht, es werden nicht allein auf dero Bielgultige recommendation die Ronigl. Schwedische bochanfehnliche berren Planipotentiarii auf felbst eigener Christlichen bewegnuß, wie boch durch die Königl. Maytte zu Schweden theils in der boch beteurten Dommerischen alliance: theils burch viele andere Ronigl. promeffen ben Dommerifchen berren gandt Standen Ibre libertat vndt Frepheitt Versichert worden, Undt das der Soopus des gangen Teutschen Rrieges lautt der in offenen bruckgegebenen manifesten, Bornemblich, das ein Jedeweder in pristinum statum et libertatem restituiret würde, bisbero aswefen, davauf die Pommerische berren gandtstände von anfangt da die Konigl. Mantt. ju Schweden berr Guftavus Abolphus glorwürdigftens angebendens, in Pommern auf bes Beyl. Adm. Reichs Boben angelanget, folden Christlichen Vorsat dem gemeinen Evangelischen Wefen jum beften, mitt aufbringungt bober Seidt Gummen, Werbungt Rewer undt recreutirung aller Regimenter undt Compagnien, Bielfeltigen Mufter-Plagen, aufringung großer Subfidien Gelder, Magajin Rorns, auch geleisteten affiftent mitt Landt Bolite undt sonsten Ungeachtet Sie barüber sedem belli jum offtern ins landt bekommen undt totaliter ruiniret worden, bis auf diefes gegenwerttige moment Standthafftig befürdert, Undt gu Unterschiedtlichen mablen ber Konigl. Schwedischen Armee

Wan dieselbe zu weilen in abgangt gerabten (Wie ben bas gluck nicht algeit bestendig ift,) wiederumb nach möglichkeit aufgeholfen, auch das die Sochlobl. Gron Schweben noch beb gegenwerttigen Troctaten auf bem lobl. proposito einen Bedtwebern in Seine Borige Freyheit ju fegen, teines weges aber Jemandt in bedrengfnuff undt beschwerden gu lafen bestebet, behertigen, den vebergebenen articulum dem Instrumento Pacis inseriren, butt nicht zugeben bas bas perpogtthumb Dommern, Rugen vndt Stifft Cammin fampt beffen Stenden undt Einwohnern, welches Sich fo woll vemb bie Spatibl. Gron Schweden bnot bas gemeine Gvangelische Wesen meritirt, sub regio Patrocinio contra expressum finem foederis Unter einige beschwerung, welche Sie ex causa belli ob Communem salutem veber Sich genommen, bello cessante et Pace conclusa gelaffen werden, Andt des lieben Friedens, barumb Sie die gange Beitt bes wehrenden Rrieges viele Unglud undt wiederwerttigfeit veber Gich ergeben laften, alleine eum effectu plenarine libertatis genieffen folte, Sonbern auch Anfere Sochgeehrte berren, Bon wegen Shrer boben berren Principalen ber lobl. Evangelischen Reich Stende Unferm geliebten Batterlande bierin bochgultige affiftent gu leisten, budt bas folder articul den Instrumento Paois ein Berleibet werden bodigunftig ju befürdern tein beschwer tragen. Inmaffen Wir Gie biemitt dienftl. ersucht, undt gebehten haben wollen, Undt wie folches der Buß gethanen guten Bertröftung gemeß, auch Ihnen, bas Gie Gich ber Pommerischen Stende bierin annehmen, ju immerwehrenden rumb gereichen wirdt, Alf werdens diefethe nebeuft Ung ju verdienen Sich eußerst befleißigen, ondt angelegen fein laffen.

Buserer Sochgeehrten herren

Mlzeit

Dienstwillige

Marr von Edstede. Friederich Runge D. Ofnabrügk, am 1ten July Ao. 1646. ben Magdeburgischen den 2ten July dem Straffb. vebergeben.

24.

Specification der Schangen, welche in diesen Krieges Zeiten im herzogthumb Pommern auf geworffen, undt waß für Städte mitt Guarnison belegett.

- 1) Bit eine Schange zwischen bambgart, welches Pommerisch, undt Ribbenis fo ein Fürstl. Medlend. Stadt ist, augelegt, undt wirdt bist dato besetzet gehalten.
- 2) Ist eine Schanze auf dem paß zwischen Tribbesees, welche Stadt Pommerisch, undt Sulze so Mecklenburgisch, aufgeworffen, undt mitt guarnisen belegt.
- 3) Sein die Städte Bis, Demmin vubt Auclam fortificiret, undt haben Guarnisonen in, womitt der Pommerische Oder Wollgastische Ortt also geschlossen wirdt, das zu Lande keine passagie auf Lübeck, Hamburgk waht Mederlandt; oder auch in's angrengende Persogthumb Mecklenburgek frey bleibt.
- 4) An der See sein in Wolgastischer Regierung belegen die Stadt Stralsundt, Greiswaldt undt Wolgast. Waß Stralsundt importiret, ist bekant, undt außer dem das Selbige Stadt mitt einer starcken Guarnison beleget, Ist eine Schantze in Rügen gegen Brandeshagen veber gelegt, dadurch derselben alle Commercien zur See können gehemmet werden, die Stadt Breisswaldt ist an Sich ein Importanter Platz, der Guarnison in hatt, Ist aber veber das noch eine Schanze ber der Wicke woselbst ein guter Schiffhaffen ist, gebauwet, so besetzt gehalten mirdt. Die Stadt Wolgast ist zwar nicht mitt einer Guarnison versehen, aber das Schloss, welches recht an dem Penestromb liegt, ist nicht allein fortissciret, undt besetzt, Sonsbern auch also situiret, das kein Schiss oben oder Anten werts Verber kommen magk, also, das der Oder undt Penestromb

badurch geschloffen, undt ist veber bas noch eine Schange bey Penemunde recht bey bem Ostia maris auf geworffen.

Diese Ortter geboren alle jur Wollgastischen undt Bor Pommerischen Regirung, sein aber der rechte Schlüßell zur Stettinischen Regirung, Welchem dadurch alle Freyheitt der Commercien benommen werden kan.

In Stettluischer Regierung werden praesidia militaria gehalten, 1) in der Stadt Stettin. 2) Damb. 3) Wollin. 4) Colbergt. 5) Stolpe. Veber das sein Schanken aufgeworffen am Oder Stromb, zur Schwina undt Dievenow in ipsissimis ostijs maris da die Oder in die See leufft, Indt ist dadurch, wie auch durch das Schloß Wolgast undt die Schanke Vor Penemunde alle Schiffardt von Stettin in die See gesperret, Oder Stettin liegen Schanken welche ben diesem Kriege nur aufgeworffen sein. 1) Zwischen Dam undt Stettin Isfm Zoll 2) die Zoll-Schanke ben grioffenhagen, 3) die Schanke zu Marwitz gegen Gartz veber, undt ist alle frepe handlung auf der Oder undt warte in die Ward Brandenburgt, das Königreich Pohlen in die Schlesse undt andere Oertter gleichsamb gebunden.

Dabey auch zu mercken, weill die Stadt Dansigk auf ienseit der Oder in der Cron Pohlen belegen, das die Freye passage undt correspondent, von Riederlandt, Hamburg: undt Lübeck: bist Dansigk et vice versa nicht gar auf sicherun sundament beh Continuirliche Guarnisonen bestehen. Zumahlen albereits die Hamburger undt Dansiger Botten Fell Gisen mitt den briefen in beywesen der Schwedischen Commendanten oder ander ofsicirer an den Ortten da Suarnison ist, erössuet, undt durchgesucht worden z.

Diefes ift ben Sten July Ao. 1646 fr. D. Glorin nebenft Bubini Pommerichen Bandt Carten, Darin alle Pommeriche Beftuns gen: vudt Schangen Berzeichnet, jugeftellet, welcher angenommen,

dieses undt Boriges ben ber Post an' die Sollandische Srn. Ambassabeurs zu bringen.

25.

Belangende die Schwedische Licenten, widt waß fur beschwerben an der Of See baben Borgeben.

Anno 1630. All die Königl. Maytt. zu Schweden herr Sustavus Adolphus glorwurdigfter memori auf des Sept. Römischen Reiches Boden mitt bero Unterhabenden Armee angelangett, Bindt mitt dem herhogthumb Pommern ein Verbundtnuß aufgerichtet, 3ft am Boten Augusti felbigen Sabres in einem neben accord ef babin Unter andernt mitt behandelt, das Ihr Königl. Maytt. ju Schweden ju erleichterung der boben Bntoften, Go Sie auf der Pommerschen Lande rettung budt manutenirung werden wenden muffen, Bon S. Fürfil. Gnad. dem Berhoge zu Pommern ein gewiffes defenfion Geldt auf den Nommerischen Stromen undt Meerhaffen So lange et diefes Rrieges nothwendigfeit erfürdert, ober biß dieser wiederwertigkeit halber ein bestendiger friede gefcoloffen wirt, Berwilliget, alfo das G. Fürfit. Onad. alf Candte Fürfte baran mitt practicire, Budt 36r Königl. Maytt. ju Schweden Viertehalb, S. Fürstl. Snad. aber ber Bergogt von Pommern Gins pro Centum ethebe budt empfange. Diefer accord undt beliebung nun, welcher mitt Königl. handt undt Siegell bestettigt, 3ft bas fundament der Licenten un der Offfee, budt weill die pretia rerum nicht fixa, sondern steigendt undt fallendt sein, bette man zu ieberjeitt nach advenant dem valor der Raufmans Wahren gemeß 41 pro 100 nennen follen; Aber es haben die Spiring, welche in Preuffen die Königl. Schwedische Licent Cammer damablen Bermaltet, es soweit gebracht, das alffortt in anfang bes 1632, Jahred, die Preufische Licent Ordnung, welche boch extra Conventionem Partium auf Feindtlichen Stromen: budt mehr haffen beim Polnischen Rriege zu erheben gemacht

worden, im Herhogthumb Pommern undt Medleiburgk Introduciret, obalegirte accordaten auß den Augen gesetzt, undt den Kausmans Wahren ein sixum pretium tanquam hostili territorio inauditis Collegiis mercatorum cuiusque loci so boch determiniret, welches Sie ben Zeitt des gangen Schwedischen Kriegs niemablen gegolten, oder auch gelten mögen, darüber die Commertia also beschwert, das albereits No. 1633 Von theils wahren es auf 6. 7. 8. 9: 10. 11. 12. 13. 14. 15. diß 20 undt drüber Athle. pro 100 gekommen, wie auß bengefügter Tabella zu ersehen, Andt dieselbe dergestalt in abgangk geraten, das, wie notorium in Pommern undt Mecklenburgk wenig negotiation mitt fremden zu dieser zeitt getrieben werden kan.

Undt haben die Königl. Schwedische Miniftel nach abfterben des herhogen zu Pommern auch die Fürftl. quot, zu Sich genommen, undt ba von dem Lande nichts zufligen laffen.

Wie woll nun obige beschwerde die Commertia gang wodt gar von den Ortten zu divertiren größ genugt ist, So nimpt doch selbige von Jahren zu Jahren zu, indem der Korn kauff immer geringer wirdt, vondt 1. Last Rogken zu isiger Zeitt vemb 24 Athlr. gekausst wirdt, da Sie in der Pommerischen Licent Ordnung veber 100 Athlr. angeschlagen. Nichts minder aber müßen dasür 5\frac{3}{4} Athlr. Licenten gegeben werden, welches 24 Athlr. pro 100 außträget, Undt da diese Licenten nach getroffenen Friede nicht solten abgeschaffet werden, hatt ein jeder Vernunsstiger zu ermessen, was für Unwiederbringlichen schaden vubt Rachtheill der traffiquirende Kaussman ins gemein darauß ins künsstige zugewartten haben wirdt.

Diefes ift bem Syndico Civitatum Anseaticum herren D. Glorin nebenft ber Stettinischen Gravaminibus veber die Newe Spiringsche Zolrulle am 8. July Ao. 1646, jugestellet.

26.

Grtract auß ber Churff. Brandens. Resolution sub dato Bruningen den 8. Augusti, 1646 \*).

Nachdem Wir auß Ewer gesambt retation vom 39 Julit gnugsamb Verspüren, daß die Schwed. Plenipotentiarii nun mehr gang hart in Vnser entliche resolution ivegen Vnsers Hertzogkthumbs Pommern dringen, undt auß Ewern des Graffen Postscripto Vernehmen, das der Gr. Ochsenstirn bey deren Euch abgestatteten visite Sich so weit herauß gelassen, daß Er nebest Vorpommern noch Stettin undt das Vischossthumb Cammin begehret, undt Sie also von der forderung des ganzen Landes abstehen; So haben Wir diese hochwichtige Sache mit denen bey Vnß habenden Rhäten in reisse deliberation gezogen;

Db es Ung nun woll nicht gering ju gemuth gebet, bag die Cron Schweden so instendig bey biefen Ihren Unbilligen postulato Verharret, auch ungern in eine folche Sache milligen wolten, Woraus nicht allein Ung vndt Unsere Rachtommen, befondern dem gangen Rom. Reich funfftig mehr Unbeils undt Angelegenheit entsteben tonte, daß ist nicht abgeseben, noch Vermuthet werden magt; Go haben Wir bennoch auf eintiger undt bloger begierde ju dem algemeinen Frieden, undt daß fernerem blut Bergießen gestewret werden moge, alle anbere ftarde undt nachdendliche rationes undt Ung felbst fo weit veberwunden, daß Wir Ung ju fernern Tractaten refolviret baben; Wir wolten aber ju forderft, bndt nochmablen bedungen baben, daß Wir von Gott undt ber gangen Welt, die benachbahrte Ronige, undt Unfere Saufes Verwandte, auch bem gangen Rom. Reich genglich entschüldiget fein wollen, Dofern burch diefe Bereugerungt bem Beyl. Rom. Reich tunff-

<sup>\*)</sup> Die Relation weis't nicht, wie sie sonst psiegt, ausbrucklich und mit Angabe der Nummer auf dieses Aktenstück hin. Es ist aber augenscheinlich die am 16. Aug. verlesene Chursurfil. Justruction.

tig einige gefahr zuwachsen undt entstehen solte, undt die Verandtwortung denen lassen, die diese zergliederung mitt gut heißen undt billigen, auch in Unst, daß Wir darin condescendiren sollen, woll dringen durst; Ihr werdet dieses gleichwie schan hiebevor geschehen, bey allen Ständen undt Bottschafften, weittleüfftigeranzuführen wissen, undt selbst am besten ermeßen können, an was Ortt bey einem Jeden Collegio in pleno oder à part bey einer ieden Sesandtschafft Sich solches werde thuen laßen, damitt Wir von niemandts ins künsstige beschuldiget werden mögen.

Am angenembsten were es Uns woll gewesen, Wan Wir in mitt der Gron Schweden veber einer so viell importirenden Sache tractiren sollen, darin der Französstschen undt konderlich der Stadischen interposition zu gebrauchen, Aldie weill aber dieselbige von den Schwed. Plenipotentiarien ausgeschlagen wirdt, auch nicht zu vermuthen, das Sie sich noch dazu Verstehen möchten, müßen Wir auch hierimen erweisen, das Wir Ihnen gern fugen, undt alles das Jenige eingehen wollen, was zu beforderung des Friedens immer dienen mag:

Andt seind demnach in gnaden zu frieden, daß Ihr die Tractaten selbst, undt ohne Vorbenandte Interponenten im Nahmen Sottes antrettet, Jedoch sollet Ihr nochmahlen Versuchen, ob die Schweden noch dazu zu disponiren sein möchten, oder aber die Frangösische undt Staatische, oder da ein theill nicht wolte, daß andere dahin bewegen, taß Sie Sich gegen die Schweden selbst undt ultro zur Interposition offeriren wolten, undt also den Frangösischen undt Staatischen in geheimb Vertrawen, daß Wir an Ansern Ortte, nichts liebers sehen möchten, als Anst deren viell Vermögenden interposition zu gebrauchen, hetten auch zu Ihnen das Vertrawen gehabt, daß ob Sie gleich mitt der Cron Schweden in so enger alliance begriffen, Sie bennoch auf der Gerechtigkeit der Sachen sehen, undt Ans nicht gang undt zur abstehen werden,

Wir hetten aber die Schwebische Gefandte zu Ihrer abministration nicht disponiren können.

Undt weill Wir Vornemblich hierin ein großes absehen auf die herrn Staaten gehabt, auch Ung noch Berfichert balten, das Sie nicht allein Ihres eigenen hierunter versirenden intereffe halber, befondern auch wegen beren zu Unf tragenden affection biefe Dommerische Sache ju Unfern besten gern bengeleget feben mochten; alf babt 3br, auff bem fall 3bre interposition entsteben folte, mit benenselben nicht allein alles ondt Jebes, maß bey biesen Tractaten mitt ben Schwed. Borgeben wirdt, fleißig undt Bertraulich ju Communiciren, befondern Guch auch Ihres Rhatts hierinnen zu erholen undt gugebrauchen. Vornemblich aber werdet Ihr Gie erfuchen, bas Sie Ihrem guten Vermögen nach, bey den Frangofischen nochmablen gute erinnerung thun wollen, damitt diefelbe bent Schweden befto beffer gureden, bndt Sie gur billigfeit bnbt au folden Borfcblagen disponiren mogen, Darin Bir obne fonderbahren nachtheill Unfere Statts willigen konten.

Was dan nun das theil, so Wir entlich der Cron Schweben vemb erlangung des algemeinen Friedens Jedoch, tegen wieder Verschaffung solcher Länder, die gleichfals Anserm Staat nahe undt woll gelegen, abzutretten gemeinet, anreichet, Were Anß woll am besten gewesen, das die Pommersche Deputirte, als denen die gelegenheitt des Landes, undt wie es am füglichsten zerrissen werden kan, am besten bekandt. Anß hierin Ihr gutachten ertheilet hetten; Ihr wollet auch noch ferner alles mitt Ihnen sleißigk erwegen, Andt weill Sie numehr die von Ihren Specialen Vertröstete instruction erlanget haben werden; So wirdt deßen darin auch Zweissels ohn meldung geschehen sein. So seindt Wir noch der gewissen meinung daß Wir in gnädigster erinnerung Ihrer Anß bisher zu Contestiren Anterthänigsten affection undt getrewsten devotion, ohne Ihren außdrücklichen Consens, das geringste von Pom-

mern nicht Verlaßen wollen; Demnach, weill Wir wegen der Schweden mitt Ihnen heraus zu Communiciren, welches Wir dennoch Versuchen werden, nicht gelangen können; So wollet Ihr nochmahlen beh den Deputirten urgiren, das Sie Ihrer Principaten schließliche meinung in diesem schweren Punct forderlichst einholen, oder da Sie darin schon instruiret, Guch zu Vnserer ferneren nachricht eröfnen wolten.

Aufs seperlichste aber undt mitt allem sleiß sollet Ihr bey Ihnen Unsertwegen bedingen, daß Wir zu dem theill, so etwan in die Tractaten laussen möchte, nicht weniger Landes Vatterliche undt gnädigste affection tragen, alß zu dem theill, so Vuß verbleiben wirdt, Ja daß Wir in diese Tractaten nicht so sehr Buß, als Ihnen zum besten belieben, damitt Sie nicht abermahlen in einen Kriegk eingeslochten, undt in größer Unseil gestürzet werden möchten; Andt daher Wollen Wir Unß auch nicht zu Ihnen Versehen, noch gewerttig sein, daß Unß von Ihnen ingesambt noch einem oder andern theile Vorgeworssen werden soll, alß hetten Wir Sie Verlaßen, undt solt Ihr hieben erpresse reserviren, daß bis ein gewißer Schluß mitt den Schweden in dieser Sache gemachet, Wir Auß Unsers zustehenden Rechtens nichts begeben haben wollen.

Weill auch nothig sein wirdt, das absonderliche conditiones, Vermittels Welcher den Schweden solches theill von Pommern veberlaßen werden soll, aufgesetzet werden; Alf wollet Ihr Guch auch deswegen mitt den Pommerischen Deputirten Unterreden, undt Auß deren gedanden veberschreiben, In dessen aber ben Schweden solches bedingen, daß dieselbige noch künfftig hinzugethan werden sollen, damitt Sie nicht Vermeinen mögen, als solte es so pure weggeben sein.

P. S.

Auch Sochwolgeborner, Wolgeborner, Beste: undt Sochgelarte Rhate, besouders Lieber undt getrewe wollet Ihr bey diesen Tractaten Vornemblich Guwer absehen dabin richten.

- 1) Daß Wir Unfere Lande gang an einen ftud bnot bie Schweben nichts dazibifchen behalten.
  - 2) Daß Wir ben Oberftromb gang frey bor Ung behalten.
- 3) Daß Buß die außfahrten in die offenbahre See von den Schweden Angespertet undt Angehemmet Berbleiben.

#### Ut et literis.

Brieberich Wilhelm.

#### 27.

Der Churfürstl. Durcht. ju Brandenburgk Ansers gnedigstent Churfürsten undt herren hochansenliche herren Abgesandten, hoch undt Wohlgeborne, Woledle, Beste: undt hochgeehrte, respective Gnädige undt hochgeehrte herren.

Rachbem Gw. Gw. Greell, Greell, undt Sfin. Sfin. auf das Jehnige was von wegen Ihr Churf. Durchl. Ansers gnedigften herrn ic. berr Wefembec am 21 Junit undt bernacher bie gefambte Churf. Brandenbenburgifche Legation am 16ten Julii Jungftbin bie Dommerifche Tractaten belangende, gnadig bindt boch gunftig proponiret bindt Borgetragen, ber Pommerischen berren gandt Stende erelerung einzubringen begebret, Go thuen Wir Ung jufurberft Unterbienftl. vndt Dienftl. bedancten, bas G. G. Greell. Greell. budt 'G. G. Buf eine folche bilation gnabig bubt boch gunftig einreumen bubt gonnen wollen, daß Wir foldes an Unfere berren Principalen gelangen laffen, undt fernern befehlig erholen konnen, Undt alf Bir Ihnen foldes fideliter in moglichfter eyle referiret, haben Sie Anangesehen, man in biefem ben Stenben boch angelegenen Regorio an Konigl. Schwedischer Seiten in Pommern Shneit teine Convente budt gusammen tunffte bifbero Berftatten wollen, Gich bennoch fo viele beybringlich jufammen gethan, folgender Meinung Sich Bereinigt, Undt G. G. Grcell. Erceft, undt S. G. biefelbe Unterdienfil. undt dienfil. zu binterbringen anbefohlen, nemblich bas Gie auf bem Communicirten Unterthenigft gerne vernommen, waß gestalt G. Churf. Durchl. ju Brandenburgt Ihre Standthafftig trew gnedigft Verfpuret, felbige gerühmet, undt in feinen zweiffell giebet, auch Sich daneben, bas Gie in biefer Wichtigen Sachen das Herhogthumb Pommern betreffende, ohne Ihrer der Landt Stände Vorwißen bndt willen, nichts Vorzunehmen ober ju foliegen gemeinet, gnedigst ertlehret, Welches alles Gie für eine sonderbahre gnade achteten, Andt S. Churf. Durchl. bafür Unterthänigst undt Sochlichst bancfagen thetten, mitt erbieten, Sich ferner mitt Gottesbulffe also zu bezeigen, bas G. Churf. Durcht. in allen möglichen Dingen, Ihre Unterthenigfte bevotion wieder ju erspuren haben murden, baneben Unterthenigst bittende S. Churf. Durchl. wolte bey bero gnebigst gefasten affection gegen bero Pommerische Lande undt begen gesampten Ginwohnern Berharren, budt Ihnen mit fernern Churfurfil. Sulben Wolbengethan Verbleiben, Sauptfachlich aber bas die Pommerischen gandt Stande von grundt Ihrer Berben nichts lieberes Bunfchen budt feben mochten, alf das diefe gande benfammen, budt ben Ihren rechten Erbherrn Verpleiben möchten, zumahlen man leicht abzuseben, was für bochschebt- undt gefehrliche Consequentien ex separatione bnbt may biefelbe gerrifen werben folten, ju vermuthen, Derowegen Sie nochmablen Unterthenigst gebeten baben wolten, Wan durch S. Churf. Durchl. es dahin in gute befürdert budt gebracht werden konte, das diese Lande beysammen, Undt berofelben Berbleiben mochten, bas Gie alle Menschmögliche Mittell jur gute ju gebrauchen, Sich gnädigst wolten angelegen fein laffen, Budt da auch Gie bie Landt Stende gur befürderung der güttlichen Tractaten Ihrem geringen Vermögen nach Cooperiren belffen undt was nubliches fchaffen tonten, Wolten S. Churf. Durchl. fich gnedigst Verfichert halten, das Sie der schüldigkeit nach an Ihrer möglichsten bemühung nichts werden erwinden lagen, geftalt Gie Ung bero Abgeordnete

auch dabin Inftruiret, Wofern G. Churf. Durchl. foldes nicht gefellig, ber Evangelischen undt Unfee Stabte berren Abgefandten zu ersuchen, biefer Cande Gich anzunehmen, bnot ju befürdern, das es ju guttlichen Tractaten gedebe, Undt dieselbe darunter Ihren boben wolvermögen nach mitt zu bemuben, tein beschwer tragen wolten, Solte aber S. Churf. Durchl. veber Berboffen auß Bnombgenetlicher nobtt, ju befürderung des werten Lieben Friedens undt mehren Blutfturgen Verhütung etwaß von Pommern in die Tractaten kommen ju lagen gedrungen werden, welches Gie Gottlicher provideng beimbstellen muften, Bf folden Unversebenen fall, ift Ibre Unterthenigste bitte S. Churf. Durchl. wolle Sich gnädigst nicht zuwiedern fein laffen, waß Sie entlich zu verwilligen undt ju verlagen gefonnen ben Pommerichen Canbt Stanben im Vertrauwen gnedigst zu eröffnen, auch Ihnen weiter eine solche frift zu indulgiren, Damitt Sie nicht allein Ihre gebanden undt Confilia auf ein gewißes richten, fondern auch Ung alf berg Deputirte mitt einer Special Instruction darüber Berfeben fonten. Sieneben thuen gegen G. G. Greed. Greed. undt S. S. Wir Ung Unterdienftl. undt Dienftlich bedaucken. das Sie von Ihr Churf. Durcht. gnedigsten resolution sub dato Colln an ber Spree ben 29. July veber ben von Ung. producirten articulum Ung part geben wollen, Undt weill dieselbe babin gerichtet, bas G. Churf. Durchl. Unser gnabigfter herr nicht juwiedern, das der Pommerichen Stende Privilegien erhaltung ben bem Friedenschluß gedacht werde, Go thuen Wir von wegen Unserer herrn Principalen solche gnedigste refolution mitt Unterthenigster Dancksagungt acceptiven, nicht zweifflende G. G. Greell. Greell. budt S. G. werden von wegen Bor bochft gebachter S. Churf. Durchl. Unfers anedigsten berren ben Pommerischen berren gandt Standen die bobe befürderung leiften, damitt nicht allein der von Ung vebergebener articul dem Instrumento Pacis einverleibet, Son-

bern auch barauf das Landt Sampt allen Einwohnern realiter int Volnkommene Libertat undt Frenheit gesetget werde. ben S. Churf. Durchl. Anser gnedigster Herr Sich gnedigst gu verfichern, wie Wir nichtt allein offtmable Dundtlich, Sondern auch am 11ten Februarii in Unferm Bhergebenen Memorial fcbrifftlich Contestiret, das die Pommerifchen berren Landt Stande biefe Infertion bes, articuli gang undt gar nicht auß biffident gegen G, Churf, Durcht, Person. alf beren gnedigften gemute meinung Gie gnugfamb Berfichert, begebren, Sondern nurten auf diese gefehrliche Zeiten undf die Liebe werthe Pofteritat, Damitt felbte in einen geficherten Standt mochte gesetzet werden, Ihre absehen haben, Viele meniger aber baben G. Churf. Durchl. Gich zu befahren, bas bie Pommersche gandt Stande Ihre tenwer erworbene Privilegia wieder Sie ju weit ju ertendiren gemeinet, Sondern wie dieselbe gegen Riemandt Ihrer Privilegien Sich weiter alf ju Conservation Ihrer erlangten Libertat undt Freyheit in vero et sano sensu ju gebrauchen begehren, alfo werden Gie gegen S. Churf. Durcht. alf Ihrer gnedigsten Obrigfeit undt Berrichafft Biel weniger felbe ju ertendiren Sich anmaffen, Undt im gegensat Gich Unterthenigst Berfichert halten, Das S. Churf. Durchl. Gie die Landt Stande auch bey rechtem gebrauch, undt befige berofelben, Vermöge Ihrer Churf, Reversalen, so woll geruhig taffen; alf auch gnedigst wieder allen eintrangt ichüten undt mainteniren werden. Undt biefes ift, was G. G. Greell, Greell. undt S. G. Wir 2f babenden befehl anfugen follen, Anterdienftl, ondt dienftl. bittende, Diefelbe wollen G. Churf. Durchl. Unferm gnedigften herrn folches, Bermittelft binterbringung der berrn Landt Stande: undt Unserer Unterthänigsten geborsabmen Dienfte favorabiliter referiren, auch fur Ihre Persone ben diefen bochmichtigen Tractaten ber Pommerischen gande wolfardt bester maffen 36nen befohlen fein laffen, Inmaffen Wir diefelbe nebenft Unst Dero beharlichen gnaden undt gunften recommendiren.

E. E. Ercell. Ercell. undt SSfin Unterdienst- undt dienstl., Warr Eckstedt Friedrich Runge D.

Oßnabrügk am 28. Aug. Ao. 1646.

28.

Der Königl. Mahtt. bndt Cron Schweben respective Reichsbndt Cangley Rhatt, Hoff Canglar undt zu den algemeinen Friedens Tractaten in Teutschlandt Gevolmechtigte Hochansehnliche herren Legati, Hochwolgebohrner herr Graff, auch Wolgeborner undt Hoch Edler, gnädiger undt Hochgeneigte Herren.

Bagmagen Wir im Verschienen Mongth Majo, Junio bndt Julio Em. Em. Soch Graff. Snad, bndt Ercell, nicht allein zu Unterschiedtlichen mablen Mündtl. fondern auch in einem absonderlich desfals vebergebenen Memoriali schrifftlich Unterdienstl. eröffnet, das von dem Königl. Schwedischen Sochansehnlichen herren Feldtmarfchalln Leonhard Torftensohn ben Pommerischen berren Landt Stenden Sich veber bemienigen, waß ber Pommerischen gande halber beb Siefigen Friedens Tractaten Vorgeht, an einem gewiffen Orthe jusammen jutommen, undt beber Ihre undt bes geliebten Vatterlandts Wolfahrt Ihre Rhattsames bebenden bey einzutragen Inbibiret, die Pommeriche Berren Eftate Rhate barauf jugefahren, Ansere an die herren gandt Stande abgegangene Schreiben bon bem beren Decano Matthias von Sunttersberg abgefürbert, vndt beharlich bey ber Inhibition undt Contradiction Berblieben, auch das G. G. Soch Grafi. St. undt Erceal. Greell. Ihre miffallen baben Contestiret, undt ein fcpreiben

an ben herren Ober Commendanten nacher Stettin beswegen abgeben laffen, Golches wirdt Ihnen sonder zweiffell in 2nentfallenem gebechtnuß Schweben. Db nun woll bie Berren Landt Stende Berhoffet, es wurde ber Sachen nothdurfft undt billigkeit, auch oberwehntes Schreiben so viele würdung gehabt haben, das man Ihnen teine fernere behinderung anstellen wurde. So hatt der Ronigl. Eftats Rhatt berr Lillieftrom nach Seiner wiederkunfft auß der Cron folche inhibition, Sich auf eine Ronigl. ordere beruffende wiederholet, Undt hatt man auch bey des Herrn Feldtmarschalln Lorstensohns Ercell. wegen dero bekandten Leibes Unpäßlichkeit für dero abreisen keine remedirung erhalten konnen Derowegen bie berren Landt Stande Ung abermablen Commission ertheilet, solches Werd ber G. G. Soch Graff. Snad. undt Greell. Greell. ju negotiren in Ungezweifelter hoffnung Sie werden hierin nach folgenden wichtigen undt erheblichen rationibus gnedig undt bochgunftig befertren, undt den berren Pommerischen Gftats Rhaten Committiren, bas Gie ben Stenden die Convente undt gusammentunffte Sich wegen Ihres Batterlandts wolfahrt Unter einander ju besprechen, Bergonnen, budt nicht mehr Bermebren. Undt zwar anfenglich bndt fürs 1te Saben Sie bieben billig als ein Unbewegliches fundament Ihre Phralte wolerworbene Libertat bergleichen zusammenkunffte budt Convente wegen bes geliebten Batterlandts besten anzustellen anzuhalten, Welche mitt Vielen actibus vnverrückt bei Lebzeiten der Sochlöbl. Berhogen zu Pommern undt hernacher bermaffen bestärfet, das Sie nicht in zweiffell gezogen werben magt, Ja es ba- .. ben ju dem ende die Stedte ) noch fur abschaffung der Pabitlichen Lehre Ihre eigenes Saus im Clofter Colbat gehabt. wie foldes notorium, Welches ein fatsfames argument Cuppeditiret, das nicht nur in der negsten Sondern von Langen

<sup>\*)</sup> Soll wol heißen: Stenbe.

Andenklichen Jahren die Pommerschen herren Candistende folder freyheit, Sich gebraucht haben, Andt Gie billig baben zu laffen fein. 2. militiret für Sie Causae aequitas, ben Gf ift ja kundtbahr, das die Sochlöbl. Gron Schweden Pommern ju Satisfaction begehret, die Rom. Rapferl. Mant. darin sub Conditione consensus interesse habentium Verwilligt, Unbt es ito Of Tractaten mitt ber Churft. Durcht. zu Brandenb. wie weit felbige zu Confentiren Sich wirt bewegen lagen, berubet, Ja bas G. G. Soch Graff. Snad. bndt Greell. Greell. selbst gegen Buß zu Unterschiedtlichen mablen, die Sochlöbl. Gron begehrte von Pommern nichts alf mit der Pommerschen Stende Congenf undt einwilligung zu haben, Sich Vernehmen laffen, folches wirdt sonder Zweiffel erinnerlich fein. Wie ben auch von allen Vernünftigen Boldern, welche nicht per meram Tyrannidem vemb Ihre Frepheit gebracht fein, Jiederzeit vor billig undt recht geachtet worden, daß ohne ber 2nterthanen außdrücklichen Confenf undt beliebung teine Veren-Jerung mitt kandt vndt Leuten bestendig konnen gemacht wer-Ift nun Jemahls eine Brfache ber erheblichfeit gewesen, das die Stende veber Ihre undt des gandts wolfahrt zu Consultiren jufammen tommen mogen; Go ifts gewißlich biefe, davon einer folchen mercklichen Berenderung Tractirt wirdt, Bornemblich, da durch Fürftl. vndt von Rom. Rayferl. Maytt. Confirmirte Privilegia eine Berficherung Ihnen Borlengst geichehen, das Sie an teine frombde Berrichafft weiter Berwiesen werden sollen, dabero man Ihnen in hoc casu Ja billig jusammen gutommen gu laffen, bndt nicht Berwehren folte. Fürs 3te kan auch folches für keinen eingriff in die Jura Ducalia des Herhogthumbs Pommern geachtet undt sub praetextu conservationis derselben Ihnen die Convente gehemmet werden, den folches haben die Pommerische herren Landt Stände in dem hieben sub Lit. A. befindtlichen undt den Ronigl.

Dommerichen berren Gftate Rhaten vebergebenen memoriali \*) bergestalt elidiret, das Verhoffentlich ein jeder Unpartepfcher Ihnen wirdt beyfall geben mußen. 'Um aller wenigsten aber will man furs 4te Berhoffen, Das man etwan auf argtwohn oder Miftrawen, ob gingen die berren Landt Stende mitt Unvergndtworttlichen budt gefehrlichen Dingen bemb, Ihnen Die zusammenkunffte bemmet, undt Berhindert. Den damitt folte man ja billig Ihrer Verschonen, tam ob personarum integritatem quam Causae aequitatem et loci qualitatem, zumablen die Pommerische berren gandt Stande Gott lob beb . manniglichen ben nahmen baben, bas Sie ohne veppigen Rumb ju melden Redliche Leute fein, welche ju teiner newerung incliniret. Sondern aufrichtig bndt bestendig ben bem Waß Gie einmahl zu gefaget undt Versprochen, Verbleiben, undt lieber alles, alf Ihren Erlichen Ramen bndt guten Leumundt in Die Schante feten, Inmaffen Sie nicht alleine bey leben der Berren Bertoge ju Stettin Pommern, fondern auch bernacher Reit wehrender alliance mitt der Konigl. Maytt. undt Gron Schweden also Sich Comportiret, bas niemandt baran gu zweifeln Brfache batt. So ift auch wie oberwehnet die Brfach Ihrer gulammenkunfft fo notig budt billig, bas teine nobttwendigere undt billichere fein konte, welche auch gar nicht Verborgen ift, zumahlen dieselbe fo woll von Bug albie Mundt- undt schrifftlich angezogen, alf auch den Pommerifchen berren Eftats Rheten burch angemaßete abfürderung Unserer briefe, Undt der Dommerschen Stende an Ung gethane andtwortt, auch bes berren Decani anzeigungt tundtgeworden; barauf Gie gnugfamb nachricht erlanget, das teiner andern Brfach alf diefer Tractaten balber bie Stende gusammenkommen muffen, Vielmehr aber entlestigt Gie ber Ortt, ben die herren gandt Stande welche hierunter ein reines gutes

<sup>&</sup>quot;) Das ermahnte Memorial findet fich nicht in der handschrift. Eben so wenig die weiterhin angeführten Lat. B. und C.

aewissen baben, bas Sie nichts gefehrliches suchen, Legen Ihre Convente Ja nicht an Suspecte vndt Verdechtige Ortter sonbern nirgendts anders bin, alf in die Furfil. Refibent Stadt Alten Stettin, da nicht allein bas Confilium ber Ronigl. berren Eftats Rhate gegenwerttig; Sondern auch eine Starde Suarnison ben ber bandt ift, wan Sie nun mitt einiger geferligkeit vembgingen, Welches Ihnen boch niemablen in den Sin tommen, wurde man dazu Vermuthlich andere Winckell suchen undt Offentlich also nicht in facie ber Ronigl, Guarnifon undt Rhete gusammen tommen, den Wer arges thutt, der Saffet das Liecht, Weill Gie aber alles offentlich thuen, die Brfache Ihre zusammenkunfft in genere anzeigen, and dieselbe an Sich notoria ift, So solten Sie auch billig alles argfmobies undt Berdachts erlaßen werden. Geleben dabero die Pommerische herren gandt Stände der gewißen zuverficht, Ihre Königl. Maytt. alf eine Chriftl, Regentin werden gu Ihrem der Stende Bnwiederbringlichen Praejudig undt nachtheill bergleichen inhibition nicht Verordnet haben, oder da es Ja auf Mißgunstiger Leute Bngleichen bericht geschehen, Sich gnedigst gefallen lagen, bas von G. G. Soch Grafi. Snad. undt Greell, Greell, beshalber gebührende Berordnung gemacht werde.

Ferner unbt jum 5ten erinnern E. E. Soch Stäft. Snad. vndt Ercell. Ercell. Sich gnätig undt hochgünstig waß gestalt Ihr Königl. Maytt, ju Schweden Unsere gnedigste Königin Uf Vielfeltiges anhalten ber Pommerschen herren Landt Stände undt E. Woll Ehrwürd. Thumb Capittels ju Cammin gnedigst Verwilligt, das die vacirende Praelaturen möchten ersehet werden, dabey aber ettiche Conditiones, wie die Personen qualificirt sein solten, angehengt, Unter welchem Prätert man des herren Philip Horns, Mein Marr von Eckfeden undt Herr Franz von Pahlen Person zu ercludiren Sich angemaßet, Undt was endtlich E. Doch Gräft. Gnad.

vndt Ercell. obgemelter Personen halber dem herrn Decano Capituli Matthiae von Güntersbergen für eine resolution zuzuschreiben, Mir D. Friedrich Rungen committiret, Undt nach dem darauf mitt der election legitime Versahren, undt die Infallation gebührendt Verrichtet werden sollen, der Königl. herr Cstats Rhatt Johann Nicodemi Lillieströme dem herrn Decano solche keinesweges zu Werde zu stellen, andeüten lassen, gestalt die herren Landt Stände in dem an E. Hoch Gräft. Snad. undt Ercell. den herren Graff Orenstirn sub dato Stettin am 12. Juny abgegangenen, undt von Unst am 12. July insinuirten undt hieben Copeplich sub B. besindtlichen schreiben, darüber mitt mehren Sich beschwert.

Wie nun die vom Capitulo beschehene Election der obgenandten dreyen Personen ben statutis, legibus fundamentalibus budt herkommen benm Capitulo undt veber bas G. Soch Graff. Snad. undt Greell. Meinung gemeff, Alfo konnen die herren Candt Stände nicht gleuben, bas Ihr Konigl. Maytt. ju Schweben Unsere gnedigste Königin undt Freulein dawieder etwaß solte Verordnet haben, zumahlen dieselbe in der Pommerischen alliance nicht allein aufdrucklich das Stifft undt Capitull, wieber allen eindrangt undt gewalt, so wieder Ihre Privilegia, Statuta undt andere Leges fundamentales vorgenommen werden möchten, gnedigst ju ichugen, Sondern auch bandthabang eines jedtwedern Juribus singularibus Verobligiret ift, Andt vornemblich da Ihr Königl. Maytt. nach absterben bes letten herrn herhogen zu Pommern, S. Fürstl. Gnad. undt dero Vorfahren Fürstl. Consens Sandt; undt Siegell in dero Königl. Berordnungen in gebührender obacht gehalten, Bndt bero Pommerischen Ministris dieselbe gebuhrendt zu respectiren anbefohlen, Dagegen ift offenbahr, undt magt in teinem zweifell gezogen werden, das oberwehnte drey Personen, alf berr Philipp Horn, Ich Marr von Eastede undt herr Frant von Pahlen von den Hochseligen herrn hertogen zu Pommern

Concessiones undt recommendationes Unter dero Fürfil. Sandt bndt Siegell veber die erft vacirende Praelaturen wegen 36rer getrewen Fürftl. Snab. undt bem Cande geleisteten Dienfte erlanget, undt Ihnen nach absterben bes Thesaurarii, Cantoris, Scholastici undt Vice-Domini nebenft andern welche Fürstl. Concessiones haben, Ihre Jura quaesita baburch an die handt gewachsen; Undt G. Wolehrmurdiges Thumb Ca- : pittull rechts wegen nicht anders alf dieselbe juxta Prioritatem temporis erwehlen konnen, Inmaßen bengelegtes Decretum sub Lit. C. eine dergleichen Decifion erpreffe in fich hatt, auch ohne das bey den Fürstl. Concessionen die Prioritas temporis billig ben Vorzugt hatt, Welche Jura quaesita Ihnen nicht mogen Unerorterter Sache genommen, undt andere fo tempore posteriores fein benfelben praferirt werden. wirdt Ihnen auch Verhoffentlich nichts beybringen konnen, dadurch Ihr Ronigl. Maytt. Brfache folte haben tonnen, Sie Ihres wolerlangten Rechtens zu priviren, Undt wie offt erwehnte brey Personen deffen in Ihren gewissen Versichert fein, So thuen die gesampte Landt Stende in oballegirten Schreiben felbsten bezeugen, das dieselben nebenft Ihnen in allen gusammentunfften undt deliberationibus nichts anders gerathen undt gehandelt, alf maß der aufgerichteten alliance gemeß, undt also Ihr Königl. Maytt. bnot ber hochlobl. Gron nicht zuwiedern gewesen. Ef lagen auch die Pommerische wol erlangte Landt privilegia undt die Soffgerichts Ordnung nicht in, das, wan die Landts Fürstl. Obrigkeit auf einen oder anbern eine Suspition geworffen, denfelben alffortt mit gewaltiger veberfahrung wiederrechtlich ju beschweren, sondern die herren herhoge ju Pommern alf hochlobl. herren undt Ware Candes Batter haben Vielemehr in benen fellen die berren Candt Stande außdrucklich babin Privilegirt, bas bergleiden Sachen zur gute oder zu Rechte burch Riedergesette Rhate aus der Landtschafft sollen entschieden werden. InmaBen den dieselbe folches alwege also hochrumblich gehalten, wndt Niemandt intra dicta Causa undt ohne rechtmeßige erörtterung seines Rechtens Priviret undt entwehret haben.

Wan nun den gefampten Bommerischen berren Candtftanden daran jum bochften gelegen, bas Ihnen die Convente in hoc arduo negotio Berstattet, undt bas Capitulum Camminense Volinkommen wiederumb erfetet werde, jumablen das Berkogthumb Pommern Uff den Pralaten Standt von Viele 100 Jahren nebenst andern bewidtmet, bas Thumb Capitull aber ben der Election, die praesentatos à Pie desuncto Principe Pomeraniae tanquam Patrono nicht Borben geben, oder anders als Juxta Prioritatem temporis mitt der Election Berfahren tan, G. G. Soch Graft. Gnad. undt Ercell. Greell. auch von wegen Ihr Konigl. Daytt. Unfer gnebigfte Ronigin undt Freulein, Sich ben biefen Tractaten bochrümblich dahin erklehret, das 3hr Königl. Maytt. der Pommerschen Candtstände Privilegia nicht zu Mindern ober zu fdwechen, Sondern Viele mehr zu verbeffern undt zu vermehren gnedigst gemeinet.

Als geleben die Pommerschen herren kandtstände der Angezweisselten hoffnung, weill in diesen beeden Puncten dero wolerwordenen Freyheit, Statuten, Légibus sundamentalibus undt herkommen zu nade getretten wirdt. E. E. Hoch Gräft. Snad. undt Ercell. Ercell. werden diesen beschwerungen Undbeschwert auch durch ein beweglich schreiben an des herrn Feldmarschallen Ercell., oder eine ordre an die Rönigl. Schwed bische herren Estats Rhäte zu Stettin das Sie den Pommerischen Ständen die Convente undt dem Capitulo Camminensi die Installation der rechtmeßigen eligirten Personen nicht weister Verwehren mögen, abzuhelssen, Undt dadurch realitor das man der Pommerschen Stende Freyheit undt Privilegia zu schwechen nicht gemeinet, zu erweisen Sich nicht entregen sein lassen. Solches wie E. E. Hoch Gräft. Snad. undt Ercell.

Ercell, es zu stetts wehrenden ruhmb gereicht, Als werden Sie die Pommerische herren Landt Stände zu allen möglichen Diensten Sich hinwiederumb Berobligiren. Undt Wir für Unsere wenige Personen verbleiben.

G. G. Hoch Sraff. Snad. vndt Greeu. Greeu.

Unter dienstwillige Der Pommerische herren Landt Stände, Stettinischer, Wolgastischer undt Stifftischer Regierung Deputirte.

Ofnabrugk am 31 Augusti Ao. 1646.

# Ueber die Religion der Wendischen Bolker an der Ostsee \*).

### Ĭ.

## Die Bengen.

Seit mehr benn sechzig Jahren galt als Grundlage aller Forschungen über das Wendische Heidenthum eine Sammlung bronzener Idole, Schalen und Seräth mit Runeninschriften, welche bald nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Mellenburg zum Vorscheln kam. Ein Freund Winkelmanns, der Prapositus Senzmer in Stargard, verbreitete die erste Kunde davon i. J. 1768 durch den Altonaer Merkur; drei Jahre später exschienen im Druck: Die gottesdienstlichen Alterthümer der Obotriten aus dem Tempel zu Ahetra am Tollenzer See (Berlin 1771), von Wogen in Rupfer gestochen, von dem Superintendenten Wasch erläutert.

Der Fund sollte bereits zwischen den Jahren 1687 und 1697 in dem Dorfe Prilwig gemacht sein, nach Senzmers Angabe, durch den Sutsherrn, der ihn seinem Prediger geschenkt, nach Masch, durch den letztern selbst, da er in seinem

<sup>\*)</sup> Diese Abhandlung, als Programm des Stettiner Gymhasiums zu Mischaelis 1838 bereits gedruck, erscheint hier noch einmal, um sich einen weitern Kreis von Lesern und Beurtheitern zu suchen, als sie auf ihrem ersten Gange finden kann.

Sarten einen Baum habe, einpflanzen wollen. Bei dem Tode bes Eigenthümers war der heimlich gehaltene Schatz angeblich durch Rauf an einen Soldschmidt in Reubrandenburg und von dem durch Erbschaft an zwei andere Goldschmiede nach einander gekommen, bis 44 Stücke davon ein Neubrandenburgischer Arzt, Dr. hempel, der sie zufällig sah, käuslich an sich brachte. Von ihm erward sie wiederum der Superintendent Masch in Neustrelitz diesem überließ darauf auch der Soldschmidt 22 von ihm zurückbehaltene Stücke. Ginige Jahre nachher kauste der Dom in Napedurg die ganze Sammlung, welche Masch bespriedem hatte.

Um ihretwillen vornämlich unternahm der Graf Potocki, ter fich mit Clavischen Alterthümern beschäftigte, i. J. 1794 eine Reise in Niedersachsen und kam auf dieser auch nach Neubrandenbarg. Dier zeigte ihm Sideon Sponholz, ein jungerer Bruder Des Goldschmiedes, von dem Hempel und Masch ihre Schähe erworben hatten, abermals 118 Stücke, Gögenbilder, Schalen und Geräthschaften aus Metall, die mit jenen früheren zugleich in Prilmip solten gefunden aber bisher verheimslicht sein. Potocki zeichnete sie und machte die Abbildungen bekannt in der Beschreibung seiner Reise, die er im folgenden Jahre herausgab.

Indem also die Ausmerksamkeit von neuem auf den Prilwiser Fund gelenkt wurde, erwarb der Herzog Karl von Meklenburg Streliß zuerst die Napeburger, dann auch die legten Neubrandenburger Stücke: so entstand die Sammlung, welche gegenwärtig auf der Großherzoglichen Bibliothek in Neuftreliß ausbewahrt wird.

Gegen die Nechtheit diefer Alterthumer regte fich in den ersten sechs und dreißig Jahren seit ihrer Entdeckung von keiner Seite ber ein Bedenken. Nur darüber stritt man, wie sie zu beuten, und ob man fie für Tempelbilder ober für deten verkleinerte Copien jum Privatgebrauch zu halten habe.

Rahs wurde zuerst an ihnen iere; mit ihm, seit dem Jahre 1805 begann die Periode der Zweisel. Er versprach eine unpartheissche Zusammenstellung der Gründe dafür und dawider; doch blieb die Zusage unerfüllt. Erst eilf Jahre später äuserte er nur gelegentlich 1): die Prilwiger Joole sind offenbar nur Modelle, auch lassen die höchst verdächtige Eutdeckungsegeschichte und mehrere innere Umstände große Zweisel an ihrer Aechtheit übrig. Aehnliche zweiselnde Stimmen wurden um dieselbe Zeit die und da laut, keine erklärte sich entschieden sur die Unächtheit. Auch ließen noch sechs die acht Jahre später Mone 2), Ingemann 3) und Kaungießer 4) sich daburch nicht abhalten, sie als vollgültige Zeugen für die Religion der Wendischen Völler zu behandeln.

Da übernahm Levezow die lette Entwickelung. Er unterwarf die räthselhaften Alterthümer i. J. 1825 an Ort und Stelle einer genauen Prüfung, aber erst nach neun Jahren legte er der Berliner Akademie der Wissenschaften in zwei Vorlesungen über die Nechtheit der sogenannten Oborritischen Runendenkmäler zu Reustrelitz die ersten Ergebnisse seines Nachforschens vor. Das Werk aussührlich, wie er es angelegt, zu vollenden, hinderte ihn der Tod b, doch ist es in der That als vollendet anzusehen.

Levezows Berdienft besteht in einer zwiefachen Unterfu-

<sup>2)</sup> Rubs Sanbbuch ber Geschichte bes Mittelalters. Berlin 1816. 5. 794.

<sup>\*)</sup> Mone Gefchichte bes heibeuthums im nerdlichen Europa. Theil 1. S. 172 zc.

<sup>2)</sup> Ingemann Grundtraf til en Nord-Slavist vo Bendist Gubeldre. Kibbenhavn 1824. Ueberseht in den Reuen Pommerschen Provinzialbidittern B. 4. S. 119 xc.

<sup>\*)</sup> Ranngiefer Betehrungegefdichte ber Pommern. Greifemalb 1824. S. 182 2c.

<sup>\*)</sup> Levezdus handichriftlicher Nachlas ift, wie ich aus tem zweiten Jahresberichte des Berrins für Meklendurgische Geschichte und Alterthumskunde (G. 158) ersebe, in den Besig der lesterwähnten Gesellschaft übergegangen.

chung, einer gerichtlichen, die er veranlaßt, wodurch die 118 von Potocki beschriebenen Stücke als betrügerische Arbeit des Sideon Sponholz dargethan find, und einer wiffenschaftlichen, die er selbst in seiner berächtigen Weise durchgeführt hat, und die fich auf die ersten 66 von Masch beschriebenen Stücke bezieht.

Die Sage von ihrer Entbeckung, bas Metall, aus bem fie gegoffen, ber auf ihnen befindliche Roft werden nach einander geprüft: Levezow findet in ihnen teinen binreichenden Grund zur Verwerfung ber Alterthumer. Aber in bem Ctol ertennt er das auffallendfte, verschiedenartigfte Gemifch von Formen und Darftellungen, wie es die Runftproducte feinet 'andern Ration jemals verrathen haben. Die Ropfe fteben im Digverbattnig zu ben Korpern, benen fie angefügt find, die Embleme ober Vergierungen im Widerspruch mit fich felbft und ben Figuren, an benen fie fich befinden, manche in Form und Ctyl der antifen Runft, manche gang mobern, g. B. ein brennendes Berg, der Preufische Adler zc., alle aber von biel befferen Bilonern gearbeitet als die, welche die Korper berfertigten. Diefe Beobachtungen führen ju bem endlichen Schluß: Der Berfertiger mar ein Metallarbeiter von febr geringer Beschicklichkeit, ber weber zeichnen noch modelliren konnte, aber er balf fich burch einen Vorrath Patronen antit-mobernen Style, wie fie ber Frangoffiche Beschmack vom sechzehnten bis ins achtzebnte Sabrbundert ju Befchlägen an Mobeln und Serathen anwandte, meift thierifche und menfchliche Befichtsmas-Ten und balbe Rorfe. Colche rafte er feinen toben Motel-Ien an, fo gut es ging, bildete ben Sintertheil bes Ropfes felbst in feiner ungeschieften Weife voer feste einen andern hal-- ben Ropf baran und brachte fo ein Ungeheuer gu Stande, bem er kleine Relieftafelchen aus feinen Patronen einfügte, wo fich Play dazu finden wollte 6).

<sup>\*)</sup> Das Bisherige the ein Auszug aus Levezows Kartschungen in ben VI. 1.

Nach diefer Charakteristst können die Prilwißer Bilber nicht mehr als Zeugen gelten. Die Forschung ist dadurch auf einen engern Naum beschränkt, aber auf diesem ist es heller geworden, das trübe verwirrende Halblicht ist gewichen. Die Kenntniß der Religion der Wendischen Wölker an der Ostser kann fortan nur geschöpft werden aus Ditmar von Werseburg, Wam von Bremen, den Biographen des heiligen Otto, Helmold, Saro Grammaticus und der Water verborum, einem Lateinisch-Böhmischen Wörterbuch des zwölsten Jahrhunderts, in welchem eine Anzahl Slavischer Götternamen mit Lateinischen verglichen und erkäutert werden?).

#### H.

### Die Stadtenlte.

Die Sottesbienste ber Wenden an der Offeefuste waren nach helmolds Angabe 1) im zwölften Jahrhundert Gulte einzelner Städte und ganzer Landschaften.

Was von den erstern gemeldet wird, bezieht fich fait ausschließlich auf Pommersche oder solche Luticische Städte, die
bereits unter der Botmäßigkeit des Pommernherzoges standen.
Diese aber waren ihrer Sauptbestimmung nach Festen, von
wo aus Kriegsfahrten zur See und zu Lande geschahen, wo
bie Beute zusammengebracht, getheilt und verkauft wurde, wo
man in der Sefahr vor andringenden Feinden einen Rückhalt
hatte. Zu jeder gehörte eine Provinz, deren Bewohnern, den
Bauern, oblag, die Feste im Stande zu erhalten, Brücken zu

Abhandlungen ber historisch-philosophischen Klaffe ber Königl. Akademie ber Biffenschaften zu Berlin. Aus bem Jahre 1834. Berlin 1836. S. 143 2c.

<sup>7)</sup> Abgebruckt in der von hanka herausgegebenen Sammlung Zhirka neyda wnegsjeh Slowniku Latinsko Ceskych. Vetustissima vocabularia Latino-Boemica. W. Praze. 1833.

<sup>1)</sup> Helm. I, 52. 2. I, 83. 2.

bauen und, wie es scheint, selbst Frohnsuhren und Ackerarbeit für die Besahung zu leisten. Diese bestand aus Edlen oder Baronen, an ihrer Spipe der Castellan, der zuweilen auch Borsteher der Stadt genannt wird, unter ihm mehrere Hauptleute. Reben den ablichen Kriegern wohnten aber in den Städten auch andre freie Leute, die sogenannten Geringern vom Bolke, wahrscheinlich die Gewerbetreibenden, denn manche Sewerbe, auch Märkte, sinden sich ausdrücklich erwähnt. 2).

Als Cultus einer Stadt und ihrer Proving ift demgemäß bas große Reft zu betrachten, welches eben vier toufend Menfchen "aus ter gangen Proving" bei ber Burg Pprig verfammelt hatte, als Bifchof Otto auf feiner erften Reife nach Pommern bort eintraf. Spiel, Scherg, Bobleben, Befang und lautes Geschrei erfüllten bas Feld, und bis in bie Racht braufte die Menge in Rausch und Freude 3). Bott, bem all ber Jubel galt, wird fo wenig nambaft gemacht, als von Tempel und Priefter babei die Rede ift. Rur ber Tag bes Feftes läßt fich aus ben'Angaben bes Berichter-Statters ermitteln; er war vierzebn Tage vor dem driftlichen Johannisfest nach Julianischem Ralender 1), also um die Zeit ber Commersonnenwende. Damit ift im Ginklange, was die Metlenburgische Reimehronit des Nicolaus Marschalt aus der Reit ter Reformation 3) von ben Bewohnern ber Babelbeide am Sudefluß berichtet, Die damals allein noch bie Wendische Sprache unter fich hatten:

Im Sommer laufen fie um ihre huben Wohl über ihr Feld mit großem Sange,

<sup>2)</sup> Die Beweise für biefe Darftellung in einem Auffage: Bon ben Anfängen der landständischen Berfaffung im herzogthume Stettin. S. haten Pommersche Provinzialblätter B. 6. C. 7 26.

<sup>3)</sup> Anon. IL, 13. 🔌

<sup>\*)</sup> Andr. II, 5. Ad Piriscum — venit, ubi — — quatuordecim diebus sedit. — — In nativitate sancti Johannis Baptistae ad Castrum Camin — — pervenit.

<sup>5)</sup> Maridalt ftarb 1526.

Ihr Puden sie schlan mit einer Stange, Die Pude von einer Hundshaut zwar, Sie machen sie zu mit haut und Haar, Und meinen, so weit die laut erklingt, . Ihn'n Regen und Donner nicht Schaben bringt .

In der Stadt Julin befanden sich mehrere heilige Sesbäude, hier Continen genannt, darunter eine in einem Sumpf belegen, den das ausgetretene Wasser des Stromes hildete, und nur auf einer Seite über eine Brücke hin zugänglich. Sie enthielt eine hölzerne Säule und darin stedend eine ausperordentlich große aber durch Rost schon ganz unbrauchbare Lanze des Julius Casar, des Erhauers der Stadt, nach dem diese benannt war?).

So bie Zeugen. Es ift nicht schwer einzuseben, baß Cafar die Wendische Rufte nie betreten bat. Dennoch konnte etwas Wahres an der Meinung der Berichterftatter sein. Warjene Waffe in ber Schlacht gegen ein Deutsches, von einem Raifer angeführtes Deer erbeutet worten, fo war fie ja die Lange eines Cafar, wenn auch nicht des vergotterten Julius. Diefem die Erbauung der Stadt und die beilige Caule gugueignen, verleitete nur bie Erinnerung aus bem Gueton an bie Cafarfaule auf dem Romischen Forum 8) und der Gleichklang ber Ramen Julius' und Julin, Mur auf diesem rubt . auch die neuere Sypothese von einem Zusammenhange zwischen der Juliner Juliusfäule und der Mordischen Julseier. Julin, wo Otto von Bamberg taufte, ift aber völlig verschieden von bem Julin Adams von Bremen. Letteres, in den beffern Sandschriften Jumne genannt, ift die Danische Unfiedelung Jomsburg an der Mundung der Swipe 9), ersteres ift Wol-

<sup>6)</sup> Westphalen Monumenta inedita. Tom. I. p. 574.

<sup>7)</sup> Andr. II, 1. III, 1. Anon. III, 25. Reue Pomm. Prov. Bl. 55. 4. S. 335. 343.

<sup>4)</sup> Sueton. Jul. Caes. 85.

<sup>°)</sup> S. Abhandlungen ber Konigl. Dentiden Gefellicaft ju Königeberg. Dritte Sammlung. Konigeberg 1834. G. 169 2c.

۶ ۲

lin, eine Stadt der Weuden, bei denen keine Spur von ber Feier des Julfestes zu finden.

Die Thatsache aber bleibt unberührt von allen Spyothesen: das Seiligthum der Juliner war ein hölzerner Pfahl, in
dem das Eisen einer Lanze steckte, welches für göttlicher Natur und keinem vergänglichen Dinge vergleichhar, für Schut,
Wehr und Siegeszeichen der Stadt gehalten wurde.

Ein Cultus der Art ist nicht unerhört; Justin behauptet sogar allgemein, die Alten hätten anfangs Lauzen als Götter verehrt 10). Den Pommern aber war im zwölften Jahrhundert der Speer so eigene Waffe, daß sie ihn auch im Frieden überall, wo sie gingen, in der Hand trugen 11).

Dem Juliner Tempel nicht unähnlich scheint ber in Wolgaft gewesen zu sein. Gin Sogenhild wird auch in ihm nicht erwähnt. Nur der Kriegsrock des Gottes und seine sonstige Ruftung wurden in dem beiligen Saufe aufbewahrt. Vor al-Iem war fein großer, funftlich gearbeiteter und mit Goldblechen belegter Schild Gegenstand der Berehrung. Er bing an ter Band, und niemand durfte ibn berühren; nur gur Beit des Krieges ward er von feiner Statte genommen und dem Beere vorangetragen, dem er bann in jedem Treffen ben Sieg verlieb. Denn er mar ber Rriegsgott, aber auch berjenige, ber bie Felder mit Gras, die Walder mit Canb fleidete, in beffen Sewalt die Fruchte ber Meder und ber Baume waren, Die Zeugungen bes Biebes und alles, was jum Gebrauch bes Menschen bient. Derovit oder Gerovit d. b. Frühlingsfieger und mächtiger Sieger 12) war der Rame des gewaltigen Sottes 13).

<sup>10)</sup> Justin, hist. XLIII, 3,

<sup>11)</sup> Anon. III, 17. Reue Pomm. Prov. Bi. B. 4. S. 357.

<sup>18)</sup> Jari erklärt die Mater verborum a. a. D. S. 23 durch vehemens, und die herausgeber der Königinhofer handschrift. Prag 1829. S. 213 bes merken: "Das (im Böhmischen) noch übliche iaro, garo ist mit sap, ver,

Bann und wie fein Feft in Wolgaft begangen wurde, ift Aber in Savelberg traf Bischof Otto auf seiner zweiten Reise nach Pommern gerade zu beffen Beier ein und fant bie Stadt überall von Sabnlein umgeben und eine große Menge Bolts versammelt. Es war am zweiten ober britten Tage in der Woche nach Offern des Jahres 1128, alfo, ba letteres Fest bamals auf ben zwei und zwanzigsten April fiel, um die Zeit des erften Mai 14). Gben babin ift vermuthlich auch Gerovits Rest in Wolgast zu verlegen, wie bas der Juliner Lange, das "ju Anfang tes Commers" unter großem Rulauf aus der gangen Proving der Refte, unter Jubel und Belagen mit Langen und scenischen Spielen begangen wurde, und wobei die Stadt von garm und Sefchrei voll war 15). Denn ber Juliner ungenannte Gott scheint tein auberer als Gerovit ju fein; das Maifest ju feinen Gbren tagt fich wie das Mitsommerfest in Pyrip, obwohl beide in Pommern bie Form localer Culte batten, deutlich genug als eine allgemeine Reier aller Wendischen Bolter langs ber Oftfeefufte erkennen und ihre Spuren bis in die driftliche Reit verfolgen.

Dabin' zeigt wiederum eine Nachricht Marschalls von den Wenden auf der Sabelheide:

Ihr Priester ist der erste in Reihen, Er tritt ihnen vor den Tanz in Mapen, Wendischer Sitt ist ihm bekannt, Zeso wird er Sclavasco genannt 18).

von gleicher Burgel iar, kräftig, auch in Long und Losen — iarota — nicht zu verkennen." Vit ist nach Dobrowsky (Slavin. Imeite' Ausgabe. Prag 1834. S. 272.) die Wurgel von vitez d. i. Sieger; heros und victor überset die Mater verborum S. 10. 24. Jaromir heißt Lengfried und Kraftfried (Königinhofer Handschrift S. 220.); Garovit demgemäß Frühlingsfieger und mächtiger Sieger.

<sup>13)</sup> Andr. III, 8. Anon. III, 3. 5.

<sup>14)</sup> Andr. III, 3.

<sup>15)</sup> Andr. III, I. Rene Pomm. Prov. Bl. B. 4. C. 344.

<sup>16)</sup> Westphalen i. c.

Eben dahin die Maigrafschaft und die Malgräfenfahrt in der Pasewalker Schule, welche noch im Jahre 1563 ein Kirchenvisitationsreces als alte Gewohnheit anführt und, sofern kein Misbrauch wieder dabei einreiße, auch fernerhin gestattet <sup>17</sup>). Was Jahrhunderte früher die Semüther der Alten erregte, war zum Spiele der Knaben geworden. Und vielleicht hat auch das Volkssest, das noch jest alle Jahre im Mai auf dem Schelswerder bei Schwerin begangen wird, und zu dem sich gewöhnlich neun dis zehn tausend Penschen versammeln, seine letzten Wurzeln im Wendischen Heidenthume und in dem Sultus des Gerovit <sup>18</sup>).

In Güstow stand zur Zeit Otto's von Bamberg ein Tempel von außerordentlicher Größe und Schönheit, den die Einwohner erst neuerdings mit großen Kosten aufgebaut hatten, und bessen sie sie stadt besonders rühmten als einer Zierde ihrer Stadt. Der Name des Gottes, dem er geweiht war, wird nicht angegeben. Sein Bild war von Holz, ungemein groß und kaum durch mehrere Joch Ochsen von der Stelle zu brin-

<sup>&</sup>quot;Die Malgrafensahrt in der Schole soll binkart dergestalt gehalten werden. Der Schulmeister und seine Gollegen sollen im Maimonat auf einen gelegenen tag ierlich die knaden hinaussuren, nach alter gewonheit, die lassen einen idern neden seinem einen eine sine idern neben seinem eisen ein slesschlein Bier mitnihmen. Bollen die Schulgesellen prediger oder andere, so inen durchs Ihar in kirchen singen helfsen, mit hinaus ditten, das soll inen frei seine. Den mugen sie iegen abent einen knaden zum Malgrafen erwelen, mit krenzen zeiren, und mit erligen gesangen in die Stadt umd den markt und zu haus suren; den mugen die Eltern des Maigrafen dem Scholemeister, seinen Gesellen und, wo sie wollen, den prediger und andere, so in den kirchen singen und siguriren helssen, ein Malzeit geben, oder solgenden tags laden idoch daß nicht mehr als auf einen tisch angeri htet; Wo aber hirober mißbrauch oder Steigerung wieder einreissen wollte, so soll die Naigrafschaft hirmit ganz abgeschassel sein." S. (v. Medem) Geschichte der Einsishrung der evangelischen Lehre im herzogthume Pommern. Greisswald, 1837. S. 274.

<sup>18)</sup> G. hempel geographische Beschreibung ber Großherzogthumer Meklenburg Schwerin und Meklenburg Strelis. Neuftrelis 1829. S. 44.

gen, mit Augen und Rafe, Sauden und Supen verfeben, überaus kunftreich und fcon gearbeitet 19).

Stettin enthielt vier 20) Continen. Drei bavon, tie als bie geringeren angesehen wurden, waren inwendig nur mit Tifchen und Gigen eingerichtet jum Behuf von Busammenfünften, welche bier sowohl jum Trinten und Spielen, als ju ernsten Beschäften an gewiffen Tagen und in gewiffen Stunden statt fanden. Die vierte, die vornehmste, auf dem bochften der brei Berge belegen, welche Stettin einschloß, war mit besonderer Runft gemacht. Un den Banden, außen und innen hervortretende, ausgeschnitte und übermalte Bilder von Menschen, Bogein und Thieren; im Tempel zwei Sogenbilder, ein kleineres, goldenes, das die Priefter vorzüglich verehrten, von dem Umfange, das es fich in einem Baumftamme verbergen ließ, und ein großes, bolgernes, ein leib mit drei verfilberten Rörfen, nach Aussage der Priester, weil der Gott dem Simmel, der Erde und der Unterwelt vorstebe, Mugen und Geficht bis über die Lippen mit einem goldenen Kopfbund bebedt, weil er, schweigend und als sebe er nicht, von der Menfchen Gunden feine Renntnig nehme. Der Rame des Gottes, ben beide Bilder darstellten, war Triglav d. i. das dreifache Saupt 21). In eben diese Contine murte nach alter Bewohnbeit alle jur Gee und ju gande gemonnene Beute gusammengebracht, von der dem Gotte ein Zehntheil zufiel. Dier maren gotdene und filberne Becher aufgestellt, die bei Festlichkeiten ju ben Belagen ber Eblen und Machtigen wie aus bem Beiligthum bervorgebolt wurden. Auch große, vergoldete, mit Edelsteinen ausgelegte Borner wilder Stiere jum Erinten und

<sup>19)</sup> Anon. III, 6. Andr. III, 9. Die kann bes Sestern fcheinen nicht mehr zu bedeuten, als bas templum bes Ersteren.

<sup>\*9)</sup> Nach einer andern Angabe nur zwei. R. Pomm. Prov. Bl. B. 4. S. 340.

<sup>\*1)</sup> Mater verbor. s. v. triceps. Dobromety Slevin. S. 273.

andere Borner zum Blafen, Dolche, Weffer und mancherlei toftliches Gerath bewahrte man hier jum Schmuck und jur . Ehre ber Botter. Besonders beilig gehalten war bas Pferd bes Triglav, beffen Wartung einem von den Prieftern der vier Continen oblag. Es war febr groß, mobl genabrt, von schwarzer Farbe und außerst muthig. Obgleich es das gange Sabr bindurch nie einen Reiter aufnahm, hatte es boch feinen eigenen, mit Bold und Gilber verzierten Sattel, der in einer der Continen aufgehangt war. Damit angethan wurde es gufestgesetzter Zeit und an festgesetztem Oxte, wenn gegen Reinde oder auf Beute folte ausgezogen werden, von dem Priefter am Buget berborgeführt und über nenn, je eine Gle weit von einan der auf den Boden gelegte Speere dreimal bin und jurudgelektet. Berührte bas Thier babei feinen ber Schafte, so galt bas als ein gunftiges Zeichen für den Auszug zu Roft. Im entgegenstebenden Falle glaubte man das Reiten gegen bem Reind von ben Gottern verboten, boch murbe alsdann bas Loos befragt, ob zu Schiffe ober gu Fuß in ben Streit zu zieben fei 22),

Ein ähnliches Fest fand auch jenseit der Ostsee bei ben Scandinavischen Völkern vor dem Auszuge ber Vikinger alsährlich statt. Es bieß bort Sigrblot (bas Opfer um Sieg) und wurde, wie Snorre melbet 23), im Frühjahr gesfeiert. Den Tag giebt er nicht an, aber bis in das christliche Mittelalter hinein hieß im ganzen Norden, in Island, wie es scheint, noch jest, der fünf und zwanzigste April Sagndagr d. h. der Siegestag 24). Nicht unglaublich, daß er bei den

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Andr. II, 13. Anon. II, 21. 32. Reue Pomm. Prov. Bl. 8. 4. S. 340. 341.

<sup>23)</sup> Ynglinga Saga, 8.

<sup>24)</sup> B. Haldersonii Lexicon Islandico-Latino-Danicum, s. v. gagndagurinn. Finn Magnusen Om de oldnordiske Gilders Oprindelse og Omdannelse in dem Tidsskrift for Nordisk Oldkyndighed.

Wenden wie bei den Scandinaviern der Tag gewesen, da fie vor ihren jährlichen Kriegszügen opferten und nach dem Ausgang forschten.

Außer den Continen fanden Bischof Otto und feine Begleiter in Stettin zwei heilig gehaltene Baume mit Quellen darunter, eine große, dichtbelaubte Giche und einen Nußbaum von außerordentlicher Schönheit. 25), außer dem wahrsagenden Pferde des Triglav anch wahrsagende Franen, welche, wie es scheint, in Privatangelegenheiten die Zukunft erforschten 26). Die Todten wurden im Walde oder auf freiem Felde bestattet und Knittel auf die Gräber gelegt 27).

Neben den bisher erwähnten Culten Pommericher Städte, welche die Bamberger Seidenboten abstellten, gedenkt Ditmar von Merseburg noch eines oder mehrerer Gögentempel in Kolberg 28), aber genauere Runde darüber sindet sich nicht. Von Podaga, dem Gotte der Stadt Plon im Lande der Wagrier, ist wenigstens so viel bekannt, daß er Tempel und Bild hatte 29).

#### III.

# Pie Landesculte.

Ueber die Sottesdienste einzelner Statte gingen die Canbesculte hinaus, welche ganzen Bolferschaften gemein waren. Sie wurden, alle von Prieftern geleitet, und Opferspenden und

Kjöbenhaven 1829. 2 B. S. 110. Deutsch in ben Baltischen Studien Jahrg. 5. heft 2. S. 189.

<sup>25)</sup> Avon. III, 21. II, 31. Andr. III, 18. Reue Pomm. Prov. Bl. B. 4. S. 369.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Phytonissae. Andr. II, 12. Reue Pomm. Prov. Bl. B. 4. S. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Andr. II, 12.

<sup>38)</sup> Ditm. edit. Wagner. p. 244. fana idolorum. Bergl. Anmert. 19.

<sup>29)</sup> Helm. I, 83. ..

mancherlei heiliger Dienst kamen dabei vor. Durch welche Festlichkeiten 1) die Sötter zu ehren seien, verkündete der Priesster nach Ausfall der Loose, und Männer und Weiber mit ihren Küstern versammelten sich und schlachteten Rinder und Schafe, die meisten auch christliche Menschen, an deren Blut, wie geglaubt wurde, die Götser sich letzten. War das Orfer getödtet, so kostete der Priester von dem Blut, damit er tüchtiger werde, die Orakel zu fassen; und nach Vollendung der gesammten Opferfeier wandte sich das Volk zu Juvel und Selagen. Bei diesen wurde eine Schale umhergetragen, über welche jeder einen Segensspruch ausbrachte im Namen eines guten Sottes und eines schwarzen oder Czernebog, denn von irgend einem der einen oder andern Sattung wurde alles Stück und Unglück hergeleitet. So berichtet Helmold im MILgemeinen von den Wendischen Landesculten.

Im Ginzelnen findet fich Siwa als Landesgöttin der Polaber namhaft gemacht 2). Sie wird mit der Gerek verglichen, als Göttinn des Getreides und der Feldfrucht, aber sie ist zugleich das Getreide selbst 3) und die Göttin über-haurt 4). Ihr Name bedeutet Leben 5), nach ihr wurde der Malmonat benannt 6).

Der Sott des Albenburger Landes, bas die Wagrier bewohnten, war Prove d. h.: Recht 7). Ihm war nicht Bild nicht Tempel geweißt, aber der einzige Wald jener offenen Gegend. Dort ftanden unter; andern sehr alten Baumen die

<sup>2)</sup> Solennitates dis dicandas etc. Rur die religiosen Carimonien können gemeint sein, nicht die Festage, die augenscheinlich fost stehend, vom Ausfall des Looses unabhängig waren.

<sup>\*)</sup> Helm. I, 52. ...

<sup>2)</sup> Mater verborum. s. v. Ceres.

<sup>\*)</sup> Mater verborum. .... dina. .

<sup>\*)</sup> Dobrowsty Clavin. E. 272.

<sup>\*)</sup> Mater verborum. s. v. maine.

<sup>7)</sup> Mater verborum. s. v. ius.

beiligen Gichen des Sottes, um fie ber ein Sof, den ein sorzsam gezimmerter Zaun, darin zwei Thüren, von allen Seiten
einschioß. Dies Nationalheiligthum hatte seine Feste, mancherlei Opfergebräuche und seinen Priester oder Mite, der mit
dem Fürsten des Landes und der Volksgemeinde in dem Sain
jeden Wontag zu Gerichte saß. Aber der Eintritt in den
Dos war keinem gestattet, als dem Priester, den Opfernden,
und denen, die bei drohender Todesgefahr ein Ahl suchten,
denn die heilige Stätte ließ der Wende nicht durch Blut besliecken, auch nicht durch das seiner Feinde. Zum Gide entschloß man sich schwer, denn wegen des Zornes der Götter
unter einander galt der Gid beinahe wie Meineid. Wurde er
aber geseistet, so geschah es vor Bäumen, Quellen und
Steinen §).

- 216 Landesgott der Obotriten nennt helmold ben Rabigaft b)

Derseibe war auch ber Gott ber Retharier. In beren gande, vier Tagereisen von hamburg, lag eine berühmte beilige Stätte bes Gottes, Rhetra, von einem tiesen See umschlossen. Den Uebergang babin machte eine hölzerne Brücke,
auf welcher neun Thore hinter einander, mit Bügen bazwischen.
Aber nur Opsernde oder Rathfragende dursten die Stätte betreten 10). Die Rathfrage bezog sich hier, wie in Stettin,
ohne Zweifel auf den Krieg, die Opfer mögen großen Theils
Dankopfer nach der siegreichen heimkehr gewesen sein. So
wurde bei dem Aufstande der Wenden i. J. 1066 bas haupt
des erschlagenen Bischoses Johann von Mektenbug auf einer
Stange dem Radigast als Siegespreis zum Opfer gebracht.

<sup>\*)</sup> Helm. I, 52. 4. I, 69. 14. I, 83. 4. 4. 5. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Helm. 1, 52. 2.

<sup>10)</sup> Adam. Brem. 65. Bugi. Abhandingen ber Königlichen Deutfoen Gefellschaft in Königeberg. Dritte Gammlung. G. 168.

Das geschah am eilften November <sup>11</sup>). Den eilften November, in der christichen Kirche Martinitag, begingen auch die Scandinavier zu Ehren Thors, des starten Helfers der Böller <sup>12</sup>)
und Odins, der seinen Sohnen Sieg, den Schiffenden Fahrwind, allen Wackern Mannesmuth verlieh <sup>18</sup>). Der Tag
hatte also gleiche Bedeutung im Heidenthume nordwärts und
südwärts der Ostsee.

Erscheint in diesem allen Radigast als ein Kriegsgott, so vergleicht ihn doch die Mater verborum mit dem Merkur 12), denn dem Listinger und dem, der mit ihm in gleicher Entwiktelung steht, ist auch der Handel nur eine Art Krieg der List mit der List, wie im Gesechte das Schwert gegen das Schwert kämpst. Und beide Kriegsweisen greisen in einander über; der Mann des Schwertes gebraucht sich der List und der Klugbeit, der Kausmann vermag nicht immer der Wasse zu entrathen. Verglichen mit dem mächtigen Sieger Gerovit war also Radigast der kluge Sieger. Im Tempel zu Rhetra stand sein prächtiges, mit Purpur geschmücktes Rubebette, sein Bild war mit Gold verziert 18). Vermuthlich stand dieses auf jenem, denn wozu soust das Vett? Dann war aber der Göge wohl nicht ganze Figur, sondern nur Kopf oder Brusstillt.

Sleich den Rhetariern hatten auch die Chizziner, Circipaner und Tholofanten, welche mit jenen den gemeinschaftlichen Ramen Luticier oder Wilzen führten 16), ihre Nationalheisligthümer. Es gab bei den Luticiern so viel Tempel als Landschaften 17), nur sehlt nähere Nachricht über diese Culte.

<sup>11)</sup> Adam. Brem. 167. Helm. I. 23.

<sup>12)</sup> Hymisquida. 22.

<sup>13)</sup> Hyndluliod, 3. Fornmanna Sogur. B. I. Kap. 141.

<sup>14)</sup> Mater verborum. s. v. mercurius. Det Rame des Gottes heist hier Radihoft.

<sup>11)</sup> Adam. Brem. 65.

<sup>16)</sup> Adam. Brem. 140.

<sup>17)</sup> Ditm. p. 151.

Aber seiner Zeit hochberühmt war der Tempel der Circipaner, den erst um die Mitte des zwölften Jahrhunderts Graf
Abelph von Holstein und der Obotritenfürst Niclot zerstörten 18). Er muß das Luticische Heiligthum Riedegost in der Nähe des Meeres gewesen sein, das Ditmar von Merseburg ausführlich beschreibt. Denn an das Meer grenzten von den Luticischen Bölferschaften nur die Sircipaner und die Rhetarier, Rhetra, das Heiligthum dieser, lag aber nicht am Meeresuser, sondern in einem Landsee.

Riedegoft, im Sau Riedererun 19), überall von einem großen, unberührten und heilig gehaltenen Walde umgeben, war dreicetig und enthielt drei Thore, zwei davon jedem Eintretenden offen, das dritte, kleinste, welches nicht leicht jemand zugänglich, wies hinaus auf einen Fußteig an das Weer, das daneben lag und schauerlich anzuseben war. In dem Orte befand sich nichts als ein Tempel, künstlich von Holz gearbeitet, der auf Hörnern verschiedener Thiere als Unterlagen ruhte. Praußen an den Wänden waren Bilder von Göttern und Göttinnen eingeschnitten, im Junern nur Namen derselben, die Götter selbst, unter denen Luarassei der erste, am meisten versehrte, standen dort von Händen gemacht, mit Helmen und Panzern fürchterlich angethan.

Die Waffen also waren bas Charafteristische ber Bilber, biese nicht vielköpfig oder mit mehreren Sesichtern. Auch die Sestalten an den Außenwänden nicht Schnigwert wie am Tripglavtempel in Stettin, sondern nur eingeschnitten. Man wird die Götter im heiligthum der Circipaner nicht anders sich vorzustellen haben, als den Gerovit in Wolgast, wie hölzerne

<sup>14)</sup> Helm. 1, 72. . Die Zerftörung geschab, wie aus helmold's Beflimmungen hervorgeht, nach dem Kreuziuge von 1148 und vor dem Tode König Konrad's III. im Zahre 1152.

<sup>19)</sup> So lautet der Name in der Oresdener handschrift, ber altesten vorhandenen, aus dem cuften Zahrhundert. Ditm. p. VII. und p. 150.

Pfähle mit Waffen umhangen, etwa nach, Art antiker Trophäen. Damit stimmt alles, was sonst von dem Tempel in Riedegost gemeldet wird.

Gigene Diener buteten bort ber beiligen nationalen Rabnlein, in denen Bottinnen abgebildet, und die felbft als folche geachtet 20), nur auf Kriegsfahrten ju Guß bem Deere voran jogen. Dorthin eilten daber auch die Wenden, bevor fie ins Feld rudten, und bei ibrer Beimtebr, um ben Gottern ju opfern, deren Born ju fühnen, die rechten Gubnopfer und ben Ausgang ihrer Unternehmungen ju erforschen. Die Wabrsa= gung aber geschah in zwiefacher Urt. Buerft fagen die Temveldiener vor der umber flebenden Versammlung und gruben beimlich murmelnd mit Bittern in der Erde, wodurch gewiffe Reichen jum Borichein tamen, aus tenen man beutete. wurden diefe mit grunem Rafen bedeckt und ein beiliges Pferd über zwei quer gegeneinander in ben Boben gestedte Cangenfpigen geführt: babei gab es wiederum Beichen, die um gunftig ju fein gleichbedeutend mit ben erften fein mußten, wo nicht, gab die Gemeine traurig ihr Borhaben auf. Stand aber ein langer, schwerer und wilder Aufruhr bevor, so fam, wie die Cage umging, aus bem Meer bei Riedegoft ein gro-Ber Gber mit weißem, burch ben Schaum glangenben Bahn und walzte fich vor vieler Leute Augen aus Luft entsetlich im Schlamm 21).

Der Landescultus der Ranen, die vor allen Wenden bem Gogendienst ergeben maren 22), knupfte fich an die beiligen Stätten Artona und Karent.

Artona lag oben auf einem Vorgebirge, beffen Sipfel fich über Bogenschupweite erhob, beffen fteil abfallende Bande

<sup>10)</sup> Ditm. p. 239,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Ditm. p. 150. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Helm. I, 36. 3.

mit dem Meer an ihrem Rufe auf ber Oft-, Gud- und Nordfeite ben Ort von Ratur fest machten. Segen Abend war ein Wall aufgeworfen, funfzig Ellen boch, die untere Salfte aus Erde, die obere aus Holzwerk und dazwischen gelegten Erbichollen. Darin bas Thor und über ibm ein bolgerner Thurm, auf welchem beilige Feldzeichen fanden, eins vor allen ausgezeichnet durch Große und Farbe, von den Ranen beinabe gleich ben Gottern verehrt 28), fo bag, wo diese Fabne voran getragen wurde, felbft im eigenen Lande jebe Berftorung erlaubt war. Un ber mitternachtlichen Seite führte ein befestigter Weg zu einer in ber Rabe entspringenden Quelle, aus ber fich die Besatzung mit Waffer versah. Denn außer ber batte Artona feine Bemobner, und felbft die verließ ju Zeiten bie Feste 24). Durch Riegel verschloffen, durch bie Gegenwart des Sottes gefichert, schien fie menschlichen Schutes nicht bedürftig 25).

Auf einem ebenen Plate mitten im Ort ftand aus Holg gebaut der Tempel des Kriegsgottes Svantovit ober Svato-

<sup>33)</sup> Die Fahne wird in den gewöhnlichen Ausgaben des Saro Stanitia genannt; aber die Richtigkeit der Lesart ift fcon von Stephanius bezweifelt.

<sup>3\*)</sup> haffelbach (Ueber Sells Geschichte des herzogthums Pommern. Stralfund, 1821. S. 77.) unterscheidet eine von der Feste gesonderte Stadt Arkona. Ich kann mit dieser Ansicht meines Freundes nicht einverstanden sein. In der Stelle des Saxo, and welcher sie abgeleitet wird, bedeutet, meines Ermessen, urde, wie vorher S. 498 der Ausgabe von Klos, nichts als die Feste, darin der Tempel stand. Beim Wall, an der Abendseite, stürmten die Danen, denn nur hier konnte der Ort angegrissen werden. Der ruhigste, vom Kampf entlegenste Theil der Stadt oder Feste (urdin) war also die Ossselfeite berselben, nicht ein außer ihr besindlicher Naum. Die steile Wand des Borgebirges, deren Saxo hier erwähnt, mogte einem Kriegshausen unzugänglich sein, aber darum noch nicht einem einzelnen Manne. Auf der Nordseite wird der Absall eben so beschrieben, und doch war hier ein Weg, auf dem man zu der Quelle gelangte.

<sup>25)</sup> Saxo edit. Klotz. p. 443.

vit 26) d. h. bes heitigen Siegers 27). Bu äußerst war ein Jaun, verziert mit roh bemaltem Schniswerk und mit einem einzigen Gingange versehen: darin der Tempel selbst, der außen Wände und über ihnen ein rothes Dach hatte; inwendig war der mittlere Raum durch vier Pfosten und Vorhänge statt der Wände als ein innerstes Heiligthum abgesondert. In diesem befand sich das hölzerne Vid des Gottes, weit über Menschengröße, mit vier Köpfen, von denen zwei nach vorn, zwei nach hinten gewandt, Bärte und Haupthaar nach Rügischer Sitte geschoren, die Kleidung ein bis auf die Schienbeine hinab reichender Rock, die rechte Hand ein Horn haltend, welches alljährlich mit Wein gesüllt wurde, der linke Arm gegen die Seite gekrümmt. Die Füße standen unmittelbar auf dem Boden, das Fußgestell unter ihm. Zaum, Sattel, Schwert nehft andern Zeichen der Wacht waren in der Nähe des Vildes.

Ginmal im Jahre, wenn die Früchte geärntet waren, wurde ein großes Opfer an Vieh gebracht; dann hielt allerlei Volk von der ganzen Insel vor dem Tempel ein festliches Mahl. Tages vorher reinigte der Priester, der gegen Landessstite Bart und Haupthaar wachsen ließ, das Heiligthum sorgfältig mit Vesen. Er allein durfte es betreten, aber anch er nicht darin Athem holen, damit es nicht entweiht werde, sondern er eilte von Zeit zu Zeit an die Thüre, um Luft zu schöpfen. Am Tage der Feier, wenn das Volk draußen harrte, nahm er das Trinkhorn aus der Hand des Bildes und besah den Wein darin. War dessen weniger geworden, so betrachtete man es als Zeichen von Mangel im folgenden Iahre; war er und vermindert, so stand fruchtbare Zeit zu ekwarten. Dem gemäß ermahnte der Priester zu sparsamerem oder reichlicherem

<sup>26)</sup> Mater verb. s. v. ares. mauors. hier lautet ber Rame Svatovit, bei Sard Svantovitus, bei helmold I, 52. 2. Zvantevith.

<sup>37)</sup> Dobrowsky Clavin. S. 273.

VI. 1.

Benuß der gearnteten Vorräthe. Dann goß, er den alten Wein zu den Füßen des Bildes aus, füllte von neuem, erfiehte für sich und das Vaterland Wohlfahrt und Zunahme an Reichthum und Siegen, leerte, dem Gotte zutrinkend, den Becher mit einem Zuge und setzte ihn, abermals gefüllt, wieder in die Rechte des Vildes. Auch ein Honigkuchen wurde gebracht, rund, von beinahe Mannes Höhe: ihn stellte der Priester zwischen sich und das Volk und fragte, ob es ihn sehe. Wurde dies bejaht, so wünschte er im nächsten Jahre nicht sichtbar zu sein, so groß möge Ernte und Ruchen werden, grüßte die versammelte Wenge im Namen des Gottes, ermahnte sie zu dessen fortgesetzter Verehrung durch sleißige Opfer und versprach ihr als sichern Lohn dafür Sieg zu Lande und zur See. Nachdem dies vollendet, wurde der übrige Tag mit dem Opferschmause zugebracht, bei dem Rüchternheit Frevel war.

Wahrsagung und Zeichendeuterei fehlten auch bier nicht. Welchem Thier der Rane zuerst begegnete, und ab seine Loose, brei auf den Schooß geworfene Stücken Holz, auf der einen Seite weiß, auf der andern schwarz, die Stück bedeutende weiße Fläche nach oben kehrten oder die unglückliche schwarze: das waren ihm die Zeichen, aus denen er im Privatleben auf den Ausgang seiner Unternehmungen schloß. Die Frauen aber erforschten ihre Zukunft, indem sie am Heerde sigend, ohne zu zählen, Striche in die Asche zeichneten: die gerade Zahl beseutete dann Slück, die ungerade Unheil.

Sandelte es sich dagegen um Rrieg und Sieg, so gab Svantovits heiliges Pferd den Ausschlag. Es war weiß von Farbe, nur der Priester durfte es weiden und besteigen. Saare auszureißen aus seiner Mähne oder aus seinem Schweif wurde für ein Verhrechen gehalten. Auf ihm, glaubte man, reite Evantovit gegen die Feinde seines Dienstes in den Kampf, denn oft fand man es am Morgen mit Schweiß und Koth bedeckt im Stalle, als hatte es weite Wege zurückgelegt. War

nun Rrieg gegen irgend ein gand befchloffen, fo wurden vor dem Tempel in Artona brei Paar Speere in gleicher Entfernung von einander freugweise mit den Spigen in die Erde gestedt und nach vorber gegangenem Bebet bas Pferb burch ben Priefter aus bem Dofe geführt. Ueberschritt es die Speere fammtlich mit dem rechten Fuße querft, fo war bas Reichen gunftig, batte das Thier aber auch nur bei einem links angetreten, so wurde ber Kriegszug aufgegeben und nicht eber ins Werk gerichtet, bis das dreimalige glückliche Reichen erfolgt In diesem Falle befand fich' das Unternehmen unter dem Schutze bes Gottes, der nicht allein den britten Theil aller Beute davon trug, sondern auch seine eigenen dreihundert Reiter batte, welche mit auszogen, und beren Erwerb bem Tempelfchage gufiel. Dadurch, durch Geschente ber Rathfragenden und durch eine jährliche Steuer, die jeder, Mann und Weib, unter dem Ramen eines Beschenkes entrichtete, sammelte fich in Artona großer Reichthum an Gold und toftbarem Berath, der von den Priestern in verschloffenen Kaften verwahrt wurde 28).

In genauer Verbindung mit Svantovit und fast eben so geehrt waren die Götter in Karenz. Stand sener, als der öffentliche Gott 2°), den großen Unternehmungen der Nation nach außen hin vor, so waren Porenuz, Porevit und Rugiavit die Hüter der Heimath und des häuslichen Lebens 2°).

Die Burg Karenz, wie Arkona in Friedenszeiten nicht bewohnt, unfern vom Meere, war theils durch ihre Lage zwischen Morast und See, theils durch einen Wall befestigt. Eine einzige, leicht verfehlbare Furth und jenseit dersetben ein Pfad zwischen Sumpf und Wall führte bis an das Thor. Darin drei ansehnliche Tempel, wie es schelnt, von Einem ein-

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Saxo. p. 498-501.

<sup>29)</sup> Numen publicum. Saxo. p. 510.

<sup>30)</sup> Privati dii. Ibid.

gehegten hofe umgeben. Deffen Mitte nahm ber größte Tempel ein. Sein Dach ruhte auf Säulen, statt ber Wände waren purpurne Vorhänge. In ihm stand das Bild bes Kriegsgottes Rugiavit, aus Gichenholz gearbeitet, von übermenschlicher Größe, mit sieben menschlichen Gesichtern an Ginem haupt und eben so viel wirklichen, in der Scheide stellenden Schwertern an Ginem Sürtel, das achte gezogen in seiner Rechten.

Man bat Rugiavit für ben Sott Rügens gehalten 31). Aber ein folder nach einem Cande oder einem Bolte benannter Sott findet fich fonft gar nicht bei ben Wenden. Und von ber andern Seite: ein Frühlingsfieger ift da unter ben Wenbifden Sottheiten, bas Mitsommerfest wurde gefeiert, nur bem Berbst feblt seine Ehre. Untundig der Glavischen Sprachen kann ich nur fragen, ob ber Rame Rugiquit nicht abzuleiten sei von ruien, was nach ber Mater verborum 32) die altbobmische Benennung bes Octobermonates ift. Danne bedeuten, bie fieben Sefichter und die fieben eingescheideten Schwerter die Rabl ber Monate, welche bem Gintritt bes October voraufgeben, denn der Mai wurde, wie ebenfalls die Mater verborum bezengt, als ber britte Monat im Jahre 83), ber Marg bemgemäß als der erfte betrachtet. Das achte in der Sand des Gogen ware das entscheidende October- oder Ruienschwert, er felbst ber Berbstffeger, wie Gerovit ber Gieger bes Frublings.

Der zweite Tempel in Karenz enthielt das Bild des Porevit; es hatte fünf Köpfe, war aber ohne Waffen. Porenuz, das Bild des dritten Tempels, zeigte vier Sefichter am Haupt, das fünfte der Bruft angefügt, so daß die linke Hand
es an der Stirn, die rechte am Kinn berührte.

<sup>3 1)</sup> So and Dobrowsky. Slavin. S. 272.

<sup>32)</sup> Mater verb. s. v. october.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Mater verb. s. v. maius.

Daß die beiden in näherer Beziehung zu Rugiavit stanben, ist wohl nicht zu verkennen. War num dieser der herbstliche Sieger, der in jedem der sieben Sommermonate mit einem eigenen Schwerte gestritten hatte und endlich das achte,
das den Kampf vollendete, in der Rechten schwang, so kann
man kaum umhin in den fünf Köpfen und Sesichtern der beiben andern die symbolische Darstellung der Wintermonate zu
sehen. Porenuz wäre das heimlich keimende Leben der Natur
in der kalten Jahreszeit, das Sesicht auf der Brust bezeichnete
den Mittwintermonat, die vier andern am Haupt den October,
November, Januar und Februar; Porevit dagegen stellte das
Naturleben dar, wie es im Februar hossungsreich, aber noch
nicht gewassnet, aus dem Winter hervorbricht.

Von dem Cultus und der Wirksamkeit der Karenzer Sotter wird nur berichtet, daß sie ein jährliches Fest gehabt und gefürchtet worden als strenge Nächer der Unzucht, die bei solcher Selegenheit unter der Menge von Männern und Weibern nicht ausgeblieben 3 4),

Das die Landesculte der Wenden an der Offfee, so weit die Zeugen Auskunft geben. Es war aber vielkach Streit unter ihnen, friedlich und gleich berechtigt scheinen sie fast nie neben einander bestanden zu haben. Gine Nation erhob sich über die andere; man kämpfte um höhere Ehre der Tempel und um politischen Vorrang, der sich an jene knüpfte.

Buerft, so viel bekannt, war Riebegost um den Anfang des elften Jahrhunderts im Besit "der vornehmsten Monarchie bei den Luticiern." Allein schon damals war das Vernehmen der vier Völkerschaften unter einander nichts weniger als friedsam. In ihren Landesgemeinen wurde Ginstimmigkeit der Beschlüsse erzwungen, indem man den Widersprechenden schlug,

<sup>34)</sup> Saxo. p. 509-511.

sein Gigenthum verbrannte und verwüstete ober ihn gu Geldbuffen nothigte 35).

In den ersten Jahren des Erzbischofes Abalbert ivon Bremen, der i. 3. 1043 seine Burde antrat 36), gerieth der langwierige Streit um Vorrang und Ansehn zum blutigen Kriege der Retharier, Tholosanten und Chizziner gegen die Circipaner. Die letztern siegten; aber die Ueberwundenen erlangten Hulfe von dem Obotritenfürsten Godschaft, dem Sachescherzoge Bernhard und dem Könige der Danen. So vielen Segnern erlagen die Circipaner nach mannhafter Vertheidigung, doch gewannen sie den Frieden, indem sie den christichen Helfern ihrer Landesgenossen eine Geldsumme bezahlten 37).

Seit der Zeit scheinen die Retharier und ihr Tempel sich über Riedegost erhoben zu haben. Bei dem großen Wendischen Aufstande wider die Kirche im zwei und zwanzigsten Jahre des Erzbisthums Adalberts 38) war Rhetra die Metropole der Wenden 38).

Doch schon damals galten die Ranen als das mächtigste Seschlecht der Wenden, ohne bessen Zustümmung in öffentlichen Dingen nichts gesichehen durfte, weil es, eifriger als die übrigen im Dienste der Götter, auch in näherem Umgange mit ihnen, vorzugsweise gefürchtet ward a. In den nächsten vierzig Jahren stellte ihre Bedeutung sich immer bestimmter herans. Helmold nennt schon den Tempel des Svantovit und die Orakelsprüche, welche von ihm ausgingen, als den Grund des Einstusses, den die Ranen unter allen Weudenvölkern hatten. Segen Svantovit wurden alle übrigen Sötter nur wie

<sup>35)</sup> Ditm. p. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Adam. Brem. 117. 118.

<sup>37)</sup> Adam. Brem. 140. Aus ibm, mit Jusagen und Abweichungen Helm. I, 21.

<sup>28) 3</sup>m Jahre 1066. Helm. I, 24. ..

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Adam. Brem. 167. 168. Helm. I, 23.

<sup>40)</sup> Adam. Brem. 225.

Halbgötter gehalten. Daher sindet sich Rhetra seit dem Jahre 1066 nicht mehr erwähnt. Aber dem Svantovit gingen von nun an bis zur Zerstörung Arkonas \*A), ein Jahrhundert lang, Orsergaben aus allen Segenden des Wendenlandes zu. Sein Priester wurde höher verehrt als der Ranenkönig, denn er erforschte die Söttersprüche durch das Loos. Von dessen Ausgrig \*2); auch die Priester der andern Svantovittempel, denn es gab mehrere auf Rügen, standen dem in Arkona an Macht und Würde nach \*3).

Richt mehr denn das melden die Chroniken von der'Rügischen Hierarchie, welche Reuere als durchaus eigenthümlich bezeichnet, in der sie eine offenbare Nachbildung des katholischen Kirchenthums erkannt haben \*\*). Mir scheint die Stellung des Priesterthumes bei den Nanen nichts zu enthalten, das nicht ähnlich und stärker ausgeprägt bei Indern, Negyptern und Israeliten, selbst bei Mongolen und roben Regerstämmen gefunden würde, das überall wiederkehrt, weil es in der Natur der Menschen und der Verhältnisse liegt.

#### ĮV.

# Das Religionssystem.

Die Religion ber Wenden im eilften und zwölften Jahrhundert, wie sie bis hieher dargelegt, enthält unleugbar eine Anzahl verschiedenartiger Sulte und verrath fich dadurch als

<sup>\*1) 3</sup>m Jahre 1168. Helm. II, 13. 1.

<sup>43)</sup> Helm. 1, 6. s. I, 36. s. I, 52. s. II, 12. 7. q.

<sup>43)</sup> Saxo. p. 500.

<sup>\*\*)</sup> Mone. a. a. D. S. 180 zc. Ingemann. a. a. D. S. 141. (ber Deutschen Uebersepung). Kanngießer. a. a. D. S. 225.

ein allmählig Sewordenes, aber nicht auf dem Wege außerlicher'Anhäufung, sondern durch Entwickelung von innen heraus.

Das Gine im Vielen 1), die Seele ber Welt in beren mannigfachen Meußerungen, das war die pantheistische Grundvorstellung: die vielen Ropfe der Gogenbilder auf Ginem Leibe, dazu die bestimmte Ausfage der beidnischen Triglavpriefter 2) und des chriftlichen Seidenboten Belmold 3) laffen Die Entwickelung des Princips aber daran nicht zweifeln. geschab in einer Reibe von Berfuchen, bas Wesen des Ginen und feine Gigenschaften ju faffen und Namen und außerliche Reichen ju finden, die den gefaßten Borftellungen entsprächen. Dabei Blieb in der Ration, mindeftens in einem Theil derfelben das Bewußtsein, daß in allen nach und nach bervorgetretenen Gulten boch bas Wefen bes Ginen nicht erschöpfend bargestellt sei, oder wie es die Wendische Theologie bildlich ausfprach: Alle Sotter find ans dem Blute des Ginen Sottes ber Botter entsprungen, je naber biefem verwandt, befto trefflicher; aber der Gine nimmt fich nur der himmlischen, nicht ber irdischen Dinge an 4). Und in diesem Bewußtsein ihrer Unzulänglichkeit deutet die Wendische Religion über fich selber Das ift die Messanische Prophetie, welche schon binaus. minder bestimmt, minder febnfüchtig, aber dem Aufmerkenten nicht unvernehmlich, das Beidenthum durchdringt, wie die Bebraifchen Geber.

Schon Helmold weis't als auf etwas Besonderes darauf bin, daß einige der Wendischen Götter Bilder und Tempel, andre nur Haine hatten 5): Natursymbolik und Kunstsymbo-lik bestanden also damals neben einander in dieser Religion.

<sup>1) 3.</sup> B. im Baum und Pferde. Anon. II, 31., in Fahnen. Ditm. p. 239. Saxo. p. 510., in der Lange. Neue Pomm. Prov. Bl. B. 4. S. 335.

<sup>9)</sup> Andr. III. 1.

<sup>3)</sup> Helm. I, 83. 4.

<sup>4)</sup> Helm. I, 83. 4.

<sup>5)</sup> Helm. I, 83. 3.

Wo aber eine Nation in fortschreitendem Bildungsgange äußere Zeichen für die Vorstellungen sucht, welche in ihr erwachen; da ist, abgesehen von deren Inhalt, vorauszusehen, sie werde jene zuerst in den gegebenen Dingen suchen und sinden, bevor sie selbst daran geht sich ihre Zeichen zu formen: das Natursymbol geht dem Kunstsymbol vorauf. Dafür spricht, wenn die successive Ausbildung des Wendischen Cultus eingeräumt wird, sogar ein bestimmtes geschichtliches Zeugniß. Der Tempel in Süssow, den Otto von Bamberg i. J. 1128 zerstören ließ, und der ein stattliches Bild enthielt, war erst neu er dings erbaut, der Vilderdienst also der jüngste, dessen entgegen stehender Pol, der Naturdienst, der älteste.

Wiederum werden der Natursymbole im Gultus der Wenden mehrere genannt. In ihnen sowohl als in den Vorstellungen, darauf sie zurückeuten, läßt sich eine logische Folge erkennen, welche zu der Kunstsymbolik hinüber führt, und die somit auch als die geschichtliche wird zu betrachten sein, wenn gleich die Zeit nicht anzugeben ist, da eine Vorstellung, ein Symbol nach dem andern zum Bewußtsein und zur Erscheinung gekommen.

Von einer Rosmogonie, wie andre heidnische Völker sie gewöhnlich an die Spipe ihrer Religionssysteme stellen, sindet sich bei den Wenden auch nicht von fern eine Andeutung. Die Frage nach dem Ursprunge der Welt scheint sie gar nicht berührt, vielmehr die Entfaltung ihres religiösen Bewußtseins angefangen zu haben mit dem Schmerz über die Vergänglichsteit des Vielen. Dem gegenüber wurde das Eine als das Unvergängliche gefaßt. Sein Symbol war der Stein, vor dem bis in die späteste Zeit der Wende den Eid ablegte, zu dem er sich mit Zagen entschloß.

Aber die Vergänglichkeit zeigte fich weiter als geregelte, wiederkehrende Bewegung, vor allem am Firmament. Das Mittsommerfest begann, mit Jubel wurde die Sonnenwende

begrüßt, doch war die Sonne so wenig als ein anderes Sestirn das Angebetete: sie alle erscheinen als die bewegten Vielen. Das bewegende Gine hatte sein Symbol an der nie erschöpften, ruhig hinströmenden Quelle.

Wie am Sternenhimmel bie augere, fo gab fich auf ber Erde in tem Reimen, Bachfen und Welten überall bie innere, geregelte Bewegung fund. Das Biele murte gefaßt als bas Belebte, das Gine als das Belebente." Dies lettere wirtfam in der Ratur bieg nun Gima (Leben), im Rusammenfein ber Menschen Provo (Recht). Leben und Recht waren die erften Botternamen ber Wenden. Symbol bes Belebenben nach beiden Richtungen bin mar ber Baum, oft mit ber Quelle daneben, aber Giche, Rugbaum oder ein anderes laubgewächs, das im laufe des Jahres die Wechsel des lebens augenfälliger burchmachte als bas Radelholz. Gin abgebauener, feiner Blatter beraubter Uft dagegen bas Reichen bes Albgestorbenen, von dem Leben Setrennten. Daber der Gebrauch der Wenden Anittel auf bie Graber ju legen; mar doch der Todte im Sügel ihnen auch ein folcher abgebrochener Aweig. Denn mit dem zeitlichen Tode, glaubten fie, fei alles ju Ende 6). Darum verbot Otto von Bamberg ben neubekehrten Pommern jene anscheinend barmlofe Gitte, beren undriftliche Bedeutung ibm befannt fein mußte.

Näher betrachtet ist aber das leben des Vielen Krieg und Widerstreit; in Segensäßen bewegt sich die physische Welt wie die sittliche, und das höchste Leben wird im härtesten Kampfe offenbar. Das Gine allbelebende erscheint in diesem Weltstreite als das Kriegslustige, das den Krieg um des Krieges willen erregt. Sein Symbol war dem Wenden vickleicht, wie früher den Aestyern 7), der Eber, der in der Brunstzeit mit seines Gleichen heftige Kämpfe besteht, nachdem

<sup>6)</sup> Ditm. p. 11.

<sup>7)</sup> Taciti Germ. 45.

er seine Sant burch Reiben an ben Baumen gehartet und burch Bublen im Schlamm mit einer Gedfrufte umzogen 8): weniaftens beutet die Riebegofter Sage darauf bin. Beftimmter bas Pferb, das bei ben Benden wie bei Perfern und Bermanen beilig gehalten wurde, ohne bag baraus auf einen außern Busammenbang jener Rationen und ihrer Gulte gu schließen mare. "Wo die Rriegsluft und ber Dienft des ftreitbaren Softes in einem Bolle aufgeht, da tommt auch bas -Pferd, das friegerische Thier, ju feinen Gbren. Bie bas Morgenland feine Gigentbumlichteit auffaßte, zeigt bie befannte Schilderung im Buche Siob 9). Die Nordische Sage tmipft ben erften Brudermord in bem priefterlich-toniglichen, von den Bottern abstammenden Seschlechte der Anglinger an die Ginführung bes Rampfes zu Roff 10). Nach der Rabl der Roffe. die fie befagen, schatten auch die Pommern noch zur Zeit Ottos von Bumberg die Macht ibrer Gblen 11).

Nach dieser friegerischen Weltansicht stritten nun Licht und Finsterniß, Tag und Nacht, Dise und Kälte, Frühling und Winter, Freude und Leid als Widersacher gegen einander, die auf ber frühern Entwickelungsstufe dem Glauben mie in geregeltem Tangs vorüberschwebend und sich ablosend erschiednen waren. Gine Wenge anderet Gegenfäse trat hervor, ulle als Kämpsende gedacht, darum auch als Personen und in ihrer Untörperlichteit als übermenschliche Personen, So: Anden sich in der Religion des stammverwandten Böhmischen Volkes Göttinnen der Erde 12), des Weeres 13), des Todes 14),

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Aristotelia hist. animal. ex rec. Bekkeri. Berol. 1829. p. 177.

<sup>9) \$10</sup>b, 39, 19-25.

<sup>10)</sup> Ynglinga-Saga. 23.

<sup>11)</sup> Anon. II, 22.

<sup>12)</sup> Mater verb. s. v. tellaris dea.

<sup>13)</sup> Mater verb. s v. Salacia.

<sup>14)</sup> Mater verb. s. v. Ecate. Königinhoftr Handschrift. S. 73. 105. 213. Dobrowsky, Slavin. S. 270.

eine Porvata 15), die der Proserpina, Lutice 16), die den Furien, Veleß 17), der dem Pan, Moruzzi 18), die den Panisken, Vilklodiaci 18), die den Fannen und Wehrwölsen verglichen werden. Von dem Glauben der Wenden am Valtischen Meere fehlt so bestimmte Nachricht. Nur im Allgemeinen wird gemeldet, daß Felder und Städte voll Götter waren, von mancherlei Gestalt, denen Furen, Waldungen, Trauer und Lust zugeschrieben wurden, daß sie sich sonderten in schwarze und weiße, welche, Glück und Unglück spendend, im Zorn wider einander ständen, und daß eine Unterwelt (infernum) geglaubt wurde, die eben nur daß Reich der schwarzen Götter sein kann. Doch wurde letzterer bei den Opferfesten zugleich mit den weißen anbetend gedacht, als unbedingt den Menschen feindselig galten sie also nicht 20).

Mit der Sotterwelt voll bewußter Thätigkeit, die ansgehend und abstammend von dem Ginen auf solche Weise im Weltkriege gegen einander stritt, war die Vorstellung über die Grenze des Naturdienstes hinaus gegangen. Der Wende hatte personliche Götrer gesunden, das Gine selbst war personlich aufgefast. Zur Bezeichnung solchen Lebens hatte die Natur kein Symbol mehr; die Kunstsymbolik begann, wenn auch noch nicht sofort der Vilderdiensk.

Wo Perfontichkeit, ist Wille und Zweck, Zweck bes Krieges ber Sieg. Das kriegstuftige Gine ward bennach in der

<sup>13)</sup> Mater verb. s. v. proserpina.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Mater verb. s. v. Eumenides, furias.

<sup>14)</sup> Mater verb. s. v. pan. Dobrowsky Skwin. S. 274.

<sup>18)</sup> Mater verb. s. v. incubi. pilosi.

<sup>19)</sup> Dobrowsh Slavin. S. 274. Mater verb. incubi.

<sup>20)</sup> Helm. I, 52. 2. I, 83. 2. 4. Andr. III, 1. Der Ausbruck bels molds: malum deum sun lingun Dinbol sive Zeernebog appellant ift allerbings bebenktich. Er wurde, ware die Analogie nicht da, den Berdacht erregen, die Lehre von der boffen Gewalt sei erft aus dem Cyristenthume in das Wendische Seidenthum eingedrungen, nicht aus diesem urforunglich bervorgegangen.

weitern Entwickelung des Gedankens als Siegsvender und Sieger, zuerst als der mächtige Sieger erkannt, denn Macht ist die erste Eigenschaft, die als nothig zum Siege befunden wird. Sein Symbol sind Waffen, solche vornämlich, die dem Feinde abgenommen, sein Name Serovit, der Frühlingssieger in der Natur, dem zu Ehren das Maifest begangen wurde, und zugleich Wehr und helfer der Städte und Völker gegen Feindes Sewalt. Luarasici und der Sott der Juliner sind vermuthlich keine andern als er.

Wo das Gine der Sieger, da ist Sieg das allgemeine Verlangen, um ihn wird gebetet und geopfert, nach ihm forschen Wahrsagung und Zeichendeuterei. So auch bei den Wenden. Das Pferd, das Symbol der Kriegslust, wird über Speece, die Zeichen des Sieges, oder zwischen ihnen hindurch geführt, und je nachdem das heilige Pferd anstößt oder ungeshindert hinüber schreitet, mit dem rechten oder linken Fuße antritt, entsteht Hosfinung des Sieges oder Furcht vor der Riederlage selbst in den streitbaren Männern, die zum Auszuge gewassnet sind.

Denn nicht die Macht allein giebt den Sieg. Diese Ginsicht führte zu einer neuen Vorstellung von dem Wesen des Ginen. Es ward der kluge Steger, Radigast in Rhetra; sein Symbol das menschliche Haupt, der Sie des Gedankens, ob mit einem oder mehrern Gesichtern bleibt ungewiß.

So war der Uebergang gemacht vom Waffencultus zum Bilderdienst. Die menschliche Sestalt war anerkannt als diejenige, welche unter allen vorhandenen dem Wesen des Ginen am meisten entspreche. Aber daß sie die allein entsprechende sei, zu dem Bewußtsein gelangte der Wende nicht, deshalb auch zu keiner wahrhaften Kunst. Die Menschengestalt wurde sogleich verzerrt, einer rohen Symbolik zu Gefallen, welche durch Bervielfältigung des Antliges oder des Hauptes das Uebermenschliche des Ginen zu bezeichnen strebte, dasselbe, was der

Grieche burch ben Ausbruck andeutete, ben er in die rein menschlichen Buge and in die Saltung seiner Gotterbilber legte.

Die nachste Stufe ber Entwickelung find bie Botter in Rareng, wenn die Auslegung richtig ift, die porbin versucht wurde. Richt jeder Sieg war dem andern gleich, nicht immer mit dem Siegesruhm auch Beute und Gewinn bes Sieges verbunden. Go betrachtet mat der Frühlingsfieger Berovit nur farg und arm, er brachte nichts als Blatter und Blu-Das Gine murbe baber vorgestellt als der freigebige Sieger, ber Berbftfieger Rugiavit mit feinen untergeordneten Benoffen, dem Porevit, der bier in Berovits Stelle trat, maffenlos, fast eine Parodie bes machtigen Frühlingsfiegers, und dem Porenug, der fehlummernden Kraft. Das Cymbol-des Rugiavit ift das wildeste, das die Wendische Religion aufzuweisen bat, gange Mannegeftalt mit fieben Angefichtern am Saupt, fieben Schwertern am Burtel, bas achte in der Sand. Funf Ungefichter hatte auch Porenug, Porevit fünf Rorfe.

Wacht, Klugheit, Freigebigkeit waren nach einander hervor gekommen als Eigenschaften des Siegers und Siegspenders im Weltkriege, aber was ihn bestimmte, so oder so den
Sieg zu vertheilen, war noch picht ausgesprochen. Dieser
Schritt geschah im Sultus des Svantovit: hier war das Gine
erkannt als der heilige Sieger. Die unbändige Symbolik
der vorigen Stufe erscheint in seinem Bilde schon herabgestimmt; es ist vierköpfige Mannsgestalt, unbewaffnet, das Trinkborn in der Rechten. Sein Roß ist
weiß, das Sluck bedeutende Loos weiß, er selbst der lichte,
lautere Gott. Doch ist er darum nicht minder kriegerisch.
Er verleiht seinen Verehrern, den Heiligen wie er, nicht bloß
den Reichthum der Jahresernten sondern auch den Sieg zu
Wasser und zu Lande. Er besteigt selber des Nachts sein Roß
zum Streit wider die Feinde seines Cultus, zunächst wehl wi-

der die schwarzen Sotter, aber auch den Menschen, die seines Dienstes sich weigern, ist er seind, befonders den Christen, an deren Blut er sich labt. Der Cultus Svantovits offenbart sich somit als Religion des Fanatismus, in diesem lag die Kraft, durch welche er beinahe ein Jahrhundert den Vorrang vor allen Wendischen Gottesdiensten behauptet hat.

Alls Reaction gegen ibn ift ber Cultus bes Eriglav git betrachten. Auch Diefer Gott batte fein Rog, aber es mar fchwarz; Cattel und Beng waren ba, aber nur um bas Thier bamit anguthun, wenn es ben mabrfagenben Bang über bie Ereere ju machen batte. Der Bott felbft beftieg es nicht, et tampfte, nicht gegen feine Biterfacher, er nahm teine Renntniß von ben Gunden ber Menfchen. Urfprünglich mag Eris glav fein anberer gewefen fein als Radigaft in Rhetra, bamale, ale nur bas fleine, golbene Bild in feinem Tempel ftant, Bruftbild ober Ropf, bas noch fparer bie Priefter vorjugemeife berehrten. Aber ber Gultus entwickelte fich weitert bas Gine, filiber nur als ber fluge Gieger int Weltfriege verftanden, erhielt bie Bebeutung bes verborgenen, in fich gurud gezogenen Gebantens, ber himmel, Groe und Unterwelt burchtringt, obne in tem Weltfriege Parthei gu ergreifen, wie ber beilige Gieger. Cein Cymbal wurde nun bas breifache von ber Scheitel bis über bie Lippen mit einem golbenen Ropfbunde bebedte Saupt auf Ginem Leibe. Gein Gultus läft bem Gvantovitvienfte gegenüber fich als Religion bes Quietismus charatteriffren, ber in ber Menge jum Indifferentismus warb. Obne beftigen Biberftand wich fie bem Chriftenthum, bie Religion des Fanatismus endete mit bem Brande von Artona.

Ludwig Giesebrecht.

# Mhamen der Dorffer sampt allen Pertinen= tien des Klosters Belbuck.

Bgl. "bas Kloster Belbud;" Balt. Stud. Jahrg. 2. Seft 1. S. 3-178 \*).

# Borbemerfung.

Das hier mitgetheilte Verzeichniß ber Besitzungen des Klosters Belbuck und des Jungfrauen-Klosters zu Treptow an der Rega scheint gegen das Ende des 16. Jahrhunderts abgefaßt und ist, bis auf einen im Druck ausgezeichneten Zusatz, von einer Hand geschrieben.

Wir haben in solchen Auszeichnungen bes Grundeigenthums geistlicher Stiftungen, der ihnen aus demselben an Pachten und Diensten zustehenden Ginkunften und Nutungen, einen Anhalt zur Beurtheilung der Besig-Verhältnisse früherer
Zeit, welche namentlich in Bezug auf den Bauern unsers Lanbes noch immer einer Erläuterung bedürfen. Die Zahl der
Dienste, welche sich allgemein in Spann- und HandDienste unterscheiden lassen, die Art und Weise ihrer
Leistung ist etwas, worüber ein genügender Aufschluß nur
erwünscht sein könnte, so wichtig ist dieser Gegenstand, und

<sup>&#</sup>x27;) In diesem Aussah ist G. 48. in der Rote zu lesen imagister camorarius.

fo unbestimmt und unflar die über ihn verbreiteten Borftellungen. Beiträge zur Löfung diefer Aufgabe erhalten aber befunders dadurch für uns ein näheres Intereffe, als fie noch heutzutäge praktische Verhältniffe vielfach berühren.

Die häusig vorgebrachte Behauptung, daß den Bauern geistlicher Stiftungen an ihren Sofen ein EigenthumsRecht, wenn gleich mit einigen Beschränkungen, zugestanden habe, täßt sich weder bei dem Kloster Belbuck, noch bei einem andern Pommerschen Kloster oder Convente oder Capitel überzeugend begründen; leichter das Gegentheil darthun, daß solschen Bauern nur gewisse Nupungen an den ihnen eingethanen Sofen, und zwar gegen die Uebernahme bestimmt er Leistungen \*) zustanden, und daß der Herr des Hoses gegen dessen gen bestigen Besiger keine anderen Verpflichtungen kannte, oder gefestich zu beachten hatte, als ihm mit seinem eigenen Vortheil verträglich schienen. Denn daß die Herzoge sich zuweilen gegen das willkürlich betriebene "Legen" der Bauerhöse ertiärten, war weniger eine Uhndung eines verübten Unrechts,

<sup>\*)</sup> Willturliches Erhöhen ber Leiftungen ihrer Bauern war ben berzoglichen Basallen untersagt. Die Begriffe von herkommen und Recht batten sich bierbei allmälig so mit einander verbunden, daß eine Aenderung des ersten als ein Eingriff in dieses galt, und daßer als eine Rechtsverlesung gesahndet wurde. Dieses widersuhr Achim Aribsees, der von dem Serzoge Philipp I. zur Rechenschaft gezogen wurde weil et einige Bauern "wider alten gebrauch" mit "diensten" "belegt", und diese "neben dem dienstigelbt" von ihnen gesordert hatte. hier mußten also die Leistungen der Bauern fast versdeppelt sein, da neben der Geld-Abgabe, welche sie anstatt der Dienste ents richteten, und dies ist wol hier unter dem "alten gebrauch" gemeint, auch nech die Dienste selbst von ihnen geleistet werden sollen.

Aus der Urkunde, der wir diese Rotiz entnehmen, erfahren wir zugleich, wie sich die Bauern gegen solchen Druck schiene konnten. Sie brachten ihre Klage bei dem fürstlichen Amtmann vor, und wurden von diesem bis zur Entsicheidung der Sache in bessen "Geleit und Sicherung" genommen, was folglich im Namen des Fürsten geschah und daher als unverleylich gelten mußte. Dies war denn auch in dem vorliegenden Falle geschehn. Achim Tribsees hatte sich jedoch hien an nicht gekehrt und die Bauern dessennigeachtet beschwert, was der horzog seinenzielts um so nachdrücklicher abndete. Bergl. Urkunde von 1551.

als vielmehr die Sorge, den steuerpslichtigen Acer nicht schmälern zu lassen, damit es an den nöthigen Landes-Ginkunften ihnen nicht sehle. Die Verpflichtung des Eigenthumers beschränkte sich nämlich in dieser Hinsicht nur darauf, den gekündigten Vesiger entweder durch einen autern Bauerhof zu
entschädigen, im Fall der eingezogene Dof wirthschaftlich anders benutt worden, zu dem Dauptgute oder einem Vorwerke
gelegt war, — oder ihn durch einen andern zu ersezen, damit
die Zahl der Höse aus oben angeführtem Grunde erhalten
wurde.

Dafür, daß in folchen Fällen die Bauern der fürstlichen Nemter nicht anders behandelt wurden, als die auf den Gütern der Lehnsleute anfäsigen, hier nur ein Beisviel. Der Herzog Philipp Julius fand es rathsam, auf einem seiner Nemter eine Schäferei anzulegen. Um dies zu bewirken, wurde ein Bauer- hof, deffen Lage sich hierzu füglich mit benußen ließ, eingezogen; und der Bauer mußte es sich gefallen lassen, seinen Dof zu räumen und nach einem andernt, den man ihm anwieß, — soviel hielt man für billig — zu ziehen.

Daß ein solches Verfahren nur in einer früheren, uns jest völlig fremden Verfaffung begründet sein konnte, daß es uns als ein Unrecht erscheinen muß, darüber bedarf es keiner Worte; etwas Anderes ift es aber, Verhältniffe hist or is ch darstellen, als ihre Zuläsägkeit und Angemeffenheit, gegenüber ben gänzlich verschiedenen Zuständen der Gegenwart, abwäsen. Allein auch abgesehen von der Gegenwart war es gewiß ein Unrecht, nach solchen Grundsäßen alle Vanerhöfe zu behandeln. Und hierzu hatte die vom Serzoge Philipp II. i. J. 1616. 16. Mai, erlaffene Vauerordnung \*) geführt. Dieses Geset bringt alle Vesiger von Vauerhösen in eine Klasse

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in Dahnerts Sammlung der Landesurfunden. Bd. III. S. 923, pc. Sgl. Tit, XI. 12), S. 835. diefer "Bauerordnung".

und spricht ihnen insgesammt bas Gigenthums-Recht ab. Damals schon musten atso die Besitzverhältnisse der Bauern so verdunkelt gewesen sein, daß man es förmlich verneinte, daß Bauern ein Gigenthums-Recht an ihren Höfen zustehe, was nichts desto weniger bei Einigen \*) sogar urkundlich sich hätte beweisen lassen. Man sprach also nur ans, was man als allgemeine Regel kannte, und begriff unter diese auch jene Besitzer, welche ihre Höse durch Kauf erblich und eigenthümlich erworben halten.

Ueber die in tiefem Berzeichniß genannten Ortschaften Giniges zu erwähnen, so finden wir fie fast sammtlich noch vorhanden. Gie liegen in geringer Entfernung von Treptow, zum Theil in der nächsten Umgegend diefer Stadt. Ihre heutigen Beneinnungen find: Arnsberg, Belekow, Camp, Darsow, Deep, Drenow, (Soben) Drofedow, Giers-

<sup>\*)</sup> Für die Behauptung, daß es fonst nur wenige Bauern in Pommern gab, denen ein Sigenthums-Recht an ihren Höfen zustand, beziehen wir und auf die beistimmende Ansicht Oregers. Im vierten Bande seiner handsschriftlichen Urkunden-Sammlung sindet sich eine Urkunde, woraus das Borhandensein bäuerlicher Eigenthümer sedon für eine sehr frühe Zeit zu beweisen ist. Der Ritter Antonius Bughe und seine Söhre, perzseichen sich laut derselben i. Z. 1285 mit den Bewohnern des ihnen zustandigen Dorfs Schlichtemühlen, über die Abzaden ihrer höse und die Besteverhältnisse verselben:

<sup>—</sup> placicationus et ordinations statuendo — heißt es in der Urkunde — cum villanis nostri, ciuibus in Schlichtemolen, quod quilibet, mansus versus aquilonalem partem ville Schlichtemolen soluit nobis ac nostris heredibus omni anno ad VI. marcas denariorum. versus australem partem ad V. marcas perpetualiter persoluendas. Insupervendi limus omnia ligna etc. hicrzu macht Oreger felgende Bemerkung. "Beil die Bemehner von Schlichtemolen eines genannt werden, so halte davor, daß sie keine leibeigene Unterthanen, sondern freie deutsche Leute gewesen, die ihre höse eigenthumlich besessen, und derzleichen Obeser sinden mehr, worin die Unterthanen freie Deutsche und keine leibeigene Wenden gewesen, welche auch ihr Eigenthum zum Theil gekauft, nur daß sie die Zurisdiction der Herrschaft erkennen mussen. Weil aber solche freie Leute in den allerwenigsten Orten gewesen, so sind generaliter die Unterthanen in den Oderfern durch die "Lauerordnung" herzog Philipp II. für Leibeigene erklärt."

berg, Glanfee, Saglafshagen, Summin, Sagenow, Deydenbof, Solm, Ruffin, Langenhagen, Lewegow, Molftom, Reuhof, Robe, Schruptom, Suctom, Triebs (Tribus), Vodenhagen, Boigtshagen, Buftrom, Banom, (Rl.) Bapelin, Barben, Bethin, Bimbarfe. Wistow war icon jur Beit ber Abfaffung Diefes Bergeichniffes, laut Register beffelben, eine wufte Dorfftatte. Much ber Rrabentrug ift nicht mehr aufzufinden. Die Beranderung des Ramens Meiersberg in Giersberg fallt alfo in teine febr frube Beit; jedenfalls ift es ichade, daß eine fo tarafteriftifche Benennung einer fo bedeutungelofen wie jufalligen bat weichen muffen. Die Befigungen des Kloftere Belbud wurden mobl fammtlich von deutschen Ginwandrern gegrundet, was jum Theil ihre Ramen vollgultig beweisen tonnten. Unter biefen ift nun ber Rame Deiers berg vor allen bezeichnend, da er nicht nur bie unbestritten deutsche Brunbung diefes Orts barthut, sondern auch auf den Theil Deutschlands naber binweift, wober feine Unbauer ftammten. - Weftfalen aus ben nordlicher gelegenen Theilen biefes Landes: Dsnabrud, Silbesbeim, und Friefen grundeten mabricheinlich biefe Ortschaften, jene bie mehr landeinwarts gelegenen Dorfer, deren Bauart fo überraschend an jene gander erinnert, und diese bagegen, die unmittelbar an ber Gee gelegenen Fischerborfer, wo Bauart ber Saufer, Trachten, Sprache, Sitten tenntlich genug ihren Urfprung anzeigen.

#### Das Rlofter Belbud

hat IIIJ. vhiehoue 1 Schefferen als: den Nigenhoff, heibthoff, Sultehorft, Suctow, vhiehoff, doselbst auch die schefferen.

Item IIJ Pachtmhulen ju Gerben und Langenhagen und Beletom,

Stem vier See, dategen bem Umpt fischeren folget.

### Umpt Belbud.

#### Trybus

hat XXXI Candthbeue 11½ morgen XXI Pfugdienste XII Ropen 1 Kroglage (Kruglage) 1 schulzen, heldt ein dienstepferdt.

# Sageno.

hat 32½ Candthoene IIIJ morgen 1 Kohen 1 Krolage 1 schulken, heldt ein bienstpferdt XIX Pauren, darunter XV voldiener und IV halbdiener.

#### 9 оеве

hat 201 Landthoeue 31 morgen.

hat XV Pauren, darunter X halbbiener VIII togen 1 fruglage 1. schulhengerichte, heldt 1. dienstpferdt.

# Bangenhagen

hat XXXII. heherhoeuen'\*); hat einen Frey-Schulzen, noch einen schulzen, so ein dienstrferdt heldt. 1. Pachtmhüle, Pachtet 4 dt Mhell XXIIII Pauren IX kopen 1 Kroglage

# Arnsbergt.

bat 12½ Landthaeue, 1 Morgen hatt 1. schultzengerichte, belot - tein Pferdt, sonder thut Fuß dienst. X Rogen XI groffe Rogen, so Egge-Dienst thun; 1 Groglage

# Gerben . . . . . . . . .

hatt XXV Landthoene, XII Pauren IIJ Ropen 1. schulken, heldt 1 diensipferdt. 1 Kroglage 1 Pachtmbuble, pachtet XII dt.

# Drenowe

In diesem borff batt v. g. g. wnd b. ubur 1 pauren mit II landthoeuen, mit allen pertinentien.

Das Dorff ift Conften Stiffts, gehoret ben Manteuf-felen zu Kruten bede zu. zc.

<sup>\*)</sup> b. h. hegerhufen. hier kommen nur heger- und Canbhufen vor, jene umfaßten 60 Morgen, diest 30 Morgen. Die hatenhufe, auch schiechthin haten (uncus) genannt, treffen wir hier, wo sich nur deutsche Riederlassungen vorfinden, nicht an.

#### Samowe

hatt 10} Candihoeue, IX morgen VII pauren 1 schulgen gerichte, heldt ein Dienftrferdt.

Botesbagen und Bodenbagen

haben XII. heherhoeuen,  $25\frac{1}{2}$  morgen. Aus diesen dorfferen ift jum vhiehoue Sultehorst IJ heherhoeuen und XXXXII morgen gelecht. hatt XXIII pauren, darunter XII voldiener XI halffdiener 1 Aruglage 1 schulzengerichte, heldt ein Pferdz.

Holm.

Seindt XII. Kogen, thun nhur Handtbienst und Fußdienst. Depe

If ein Fischerlage batt XXIV. Koben.

Campe

Ift ein Fischerlage hatt XI. Rogen Wuftrow

hatt IIJ Roben.

# Cimerbarfe

hatt XV Candthoeue V morgen, hatt X Bauleute 1 Rogen 1 fculpengerichte.

Guglaufhagen

hatt XXVIJ Candthoeuen, XII morgen hatt XVIII pauren III Kopen II Kroglagen 1. schulpengerichte.

Glans :

hatt XIV Candhoeuen 61 morgen hatt IX Baulente 1 foulgen. Darfowe

hatt 21% Candthoeue 1 Morgen hatt XIII Bauleute III Ro-Ben 1 Kroglage 1 schulgendiener mit einem pferde.

Belekowe

hatt XX Candthoeue hatt XI pauren 1 Ropen,

Auß diesem dorffe haben die Wacholtere XII. mr. sundisch gu beben.

1. Pachtmbule, pachtet XII dimbell 1 Rogen 1 schulgen, aber dienet nebenft den Andern pauern. Ift nebenft noch ei-

nem painen, von den Carnigen gu Carnige anno 1579. verbeuttet \*) in das Dorff Soben Drofedow.

Sutow.

If ju einer Schrfferen und vhiehoue wult gelecht.

Bacholteshagen und Meyersbergt.

haben XVII beherhoenen 55½ morgen 1 Kruglage XVIII pauren XI topen IJ schulken, halten Pferde.

Edrubbeto ,

hatt IX Candthoeue. Ift feeligen Dr. Otten, gewesen Cangler, verlieben.

Drofebow.

hatt Jeho XIII Candthoeue IX Morgen, weil III houen mit den Carnigen verbeutet vor IJ pauren zu Belekowe, so die Carnigen zu Carnige in diesem borffe haben.

Conft geboret das dorff v. g. F. u. b. gang ghu, hatt X pauren 1 fchulgen, belot L Pferdt.

Rreyen=Rrogt

ift nhur 1 Rroglage

#### Cedbelin

hatt 333 Candthoeue 13 morgen. XVIII Bauleute 1 Rogen 1 schulgengerichte, beidt ein Pferdt.

Cussin,

hatt 123 Landthoeue hatt V pauren IJ Kogen 1. schulkengerichte (Das in Parenthese [] geschloffene ist von anderer Hand.)

# [Rlein Zapelin

If Bulf Borten und feinen ileibestehns Erben conferiret Defien Lehn-Sohne litich, und sonftig habens Peter' und Joschim Woitken vorkauft. videantur kaufbrief Confens und Lehnssbriefe.]

<sup>\*)</sup> b. h. rertauscht, anstatt eines Kaufs erworben, in Urbunden sinden wir bie Form: koep unde bute. (Bgl. Balt. Stud. Ihg. U. Hft. 1. S. 19.)

Sonsten hatt bas Kloster Belbuck ber Stadt Trepto Ire theil gerichts vmb 4. fl. Jerlicher pacht verkausset.

Sonsten hatt bas Kloster Belbuck Wisch Plage auf ber Santsowe und Seebrake, daruon Iherliche Wisen pechte unserm g. F. und h. volgen 349 fl. 22 ffs.

Roch hatt das Klofter Belbuck Huß ber Stadt Trepto bon Wifden achter G. Georgen Grundpacht ju'heben.

Item vom Lembergk an Acker und Wisch grundt Pechte, In summa XIX fl. XXXVII Schillinge.

#### Mbamen

der Dorffere bes Jundfrauen-Rlofters fampt beffelbigen Pertinentien.

#### Summin

hatt XIX Candthoeuen VIIJ morgen hatt X Bauleutte IIJ

Und bei diesem Dorffe Ginen whiehoff vnd Schefferei.

hatt XV Landthoeue 71 morgen VIIJ Baulente IIJ Rogen 1 schulkengerichte

#### Molstowe

Auß diesem dorffe hatt das Junekfrauenkloster zu heber : XXX fis. houenpechte XVIII Toppe Flasses VII Rockhoenere III Pachthoure.

Das gange borff mit allen andern pertinentien gehoret ben Wacholtern zu darschlaff (Dargislaf)

#### Beledo

Auß diesem Dorffe haben die Junckfrauen zu heben XXXVI fis houenpacht XIII Topp Flasses IX Rockhoure 1 dt Pachthoure

Stem die Tegett-Lemmere (Bebut-Lammer)

Sonst gehoret dis dorff zum Kloster Belbuck mit allen pertinentien aufferhalb XII marc Sundifch, so die Bachol-tore zu darffichlaff darin haben.

Sonsten hat das Junckfrauenkloster zwischen ben Rege auß der Stadt Trepto Grundtpacht zu heben: XII fl. XVIII fls. IX d.

Item noch achter Wistow grundpacht zu beben: XII fl. X ffs.

Es heltt fich dieser Grundracht halben also: bas diese grunde auf drever leutte leben eine grundt vmb eine gewisse geldt summa verkofft, wan also die verfallen, so fallen die grundt widerumb zu dem Junckfrauen-Rlofter.

Noch batt bas Jundfrauen-Rlofter Die halbe mbuble in der Stadt Trerto.

Item in der Stadt das Fürstliche hauß nebenst XII. Boben in der Stadt Trepto, barzu Rein Acer noch Wische gelegen, von den Boben hatt das Junckfr. Rloster IX fl. heure

Irem die halbe schneide Mbule

Stem die balbe Balten Mbule.

# Charakteristik der Oberstächengestalt von Hinterpommern vom Gollenberge oftlich,

bon

# C. Wolff,

Ingenieurgeographen bes Konigl. Generalftabes.

Die Terrain-Renntniß ber Proving Pommern lag bieber noch immer so im Dunklen, daß ein Bild, welches man fich aus ben über bieselbe handelnden Werken zusammenstellen konnte, nur sehr mangelhaft, und nach örtlicher Ansicht, mit ber Natur nur sehr wenig üebereinstimmend erscheinen mußte. Dieses Bild, das sich auch mir, vor dem Anschauen ber Wirklichteit eingeprägt hatte, verschwand ganz, als ich an Ort und Stelle kam und Terrain-Verhältnisse fand, die ich am wenigsten in einer Segend gesucht hätte, deren Charakter zu beurtheilen ich mit so vielen Andern, nur nach dem der märkischen Segenden, berechtigt zu sein glaubte.

Aber um, wenn auch nur ein kleines Scherflein, zur Aufaklärung biefer Dunkelheit beigetragen zu haben, fühle ich mich gebrungen, bas, was ich Selegenheit hatte zu fehn, und bas Bild, bas ich mir hieraus zufammenstellte, einer wohlwollenden Aufforderung gemäß, diefen Blättern mitzutheilen.

Der Aufenthalt von 2 Sommern in ter Begend vom Sollenberge oftlich, bis an die Weichsel, und ber Zweck meiner

Seicafte baselbit, lies mich die phyfice Beschaffenheit biefes landftriches genau tennen.

Die Wasserscheide der Drage und Rega zwischen Schiefelbein und Dramburg beginnt mit einem hohen mit vielen Ruppen besetzen und tiesen Schluchten durchschuittenen Landrücken,
ter vorzüglich in der Gegend von Polzien, am Rabelsberge,
und bei Liepenster einen wahren Gebirgscharafter aunimmt.
Um die Quellen der Damis in der Claushagenschen Forst,
wird das Terrain noch coupirter und erreicht vorzüglich bei
dem Ursprung der Brage bei den 5 Seen einen romantischen
Charafter. Man wird kaum in einem Theile der Mark, Mecklenburg, Pommern und Preußen vielleicht eine so coupirte Gegend sinkerz, als die Lage der Hassel Mühle südlich von Barmalke, oberhalb Coprieben. Zwischen den Quellen der Persante und Pilow, bildet sich mehr eine plateanartige Masse,
die tabei weber immer noch eine bedeutende absolute Höhe hat.

Grft bei bem Ursprunge ber Küttow, ber Braa, ber Gozel und der Wirper wird diese Erhebung wieder bekeutenter und bildet abermals hohe Auppenformen mit tiesen Thal-einschnitten. Diese Erhebung breitet ihre Verzweigungen gegen Rorten anfangs nicht weit aus, sondern fällt rasch und siel ab, da schon nördlich von Polzien nur flache niedrigere landrücken vorliegen, und man von dem Kabelsberge freie Aussicht bis nach dem Gellenberge gewinnt. Bei Bublig aber streicht ein Seitenast gerade nördlich auf und entigt jenseits der Chausse von Schlawe nach Costin. Dieser ausgehende Rücken scheidet zwei ganz verschiedenartig gestaltete Terrain-Bildungen Hinterpommerns, die westliche und östliche vom Gollenberge.

Wir haben es nur mit ber lettern ju thun.

Betrachten wir die gange Terrainmaffe vom Gollenberge, tigentlich aber von jenem obgenannten Bubliger Seitenafte an, bis gegen die westpreußische Grenze hinter Lauenburg, so feben

wir einen auffallenden Parallellismus in seinen Saubtzügen, entgegengesetzt ben Flußrichtungen, die jene Parallellzüge senkrecht schneiden. Ich habe mir erlaubt, da diese Terrainabschnitte boch keine eigene Namen führen, ihnen eigene der Localität entsprechende Namen zu geben.

Der erfte füdlichste Sauptzug fangt bei Bublig an, menbet fich zwischen ben vielen baselbst liegenden Geen öftlich über Rummeleburg gegen Butow in die Bebrendter Begend, und nimmt nun eine plotliche Wendung gegen Norden, begleitet bie Leba auf ihrem Caufe, wird aber zwischen Lauenburg und Reuftadt ploglich unterbrochen, indem ein tiefes Moorthal, das Aniwen-Bruch, das That der Rheda mit dem der Leba ver= bindet. 3ch benenne tiefen Dobengug ten Grengbabenjug. indem fein lauf fast ftete die mestpreußisch-pommersche Brenge bezeichnet. Er fallt faft überall gegen Weftereußen fteil ab; gegen Rorden fest er einige turze aber ebenfalls batd fteil abfallende Rücken ab. Die bedeutenoften Grhebungen Diefes Buges find ter Steinberg bei Breitenberg und ter Baarenberg bei Gr. Reet, beide sudwestlich von Pollnow, und beide bie bochften Erhebungen eines mabren Chaos von Schluchten, Ruppen, Geen und Mooren, überbeckt mit einer ungeheuren Maffe von Seschieben und ausgezeichnet durch, oft febr fteile Mbbange.

In gleicher Art find die Terrainparthien bei Robr, Rlewftein, Saben, Garlswalde, Biartlum, Zemmen, Rechow, Bernsdorf, Polzen, Parchau, um die Quellen der Stolpe, und die Gegenden bei Mirchau, disgezeichnet burch Erbebung und steile Abfälle. Bei Rummetsburg ist die Gegend nicht so hoch, aber fruchtbarer, obgleich immer noch reich an Steinen, und hier fand ich einige sawne Gremplare von Muschel-Versteinerungen, auch ist es, so viel mir bekannt geworden ift, die südlichste Gegend Pommerns, wo Bernstein gegraben wird. Aber bald östlich hinter Rummelsburg, bei Cremerbruch, fängt wieder ein höheres Terrain an, das in einem Bogen um Bütow herumzieht und bei den Quellen der Stolpe und Lupow
in ein schönes bewaldetes Terrain übergeht, das beide Thalränder der Leba ausfüllt und sich fast immer über 400 Fuß
über die umliegenden Thäler erhebt.

In der Segend bei Behrendt hebt fich, jenseits eines hochsgelegenen aber flachen Plateaus, gegen Often eine durch bebeutende Aufsteigung ausgezeichnete Terrainmasse. die Schö-. neberger Berge, aber schon in Westpreußen, deren höchste Spige, Der sogenannte Thurmberg, der jest ein trigonometrissies Signal trägt und 528' über dem See am Rolano-Aruge, einem der Quellseen der Radaune, liegt. Das Dorf Schönberg liegt 318' über dem Kolano-See, und das Signal selbst 1015' über der Ostsee.

Ueberhaupt beginnt mit den Schöneberger Bergen, längs den beiden Seiten der Radaune und ihrer Quellbäche, eine bis über 800° über die Oftsee sich erhebende Terrain-Masse, die vielfach zerriffen mit niedrigen Gichen bestanden und mit Seen und Torfgründen reichlich überdeckt ist. Es erregt oft das Gritaunen, in diesem anscheinend so skachen Lande so bedeutende Abdachungen und Erhebungen zu sinden; und die Bewohner jener Segenden erkennen ihre hohe Lage gegen die Danziger Niederung, durch den bedeutenden Temperatur-Unterschied, oft sehr fühlbar.

Der Grenzböhenzug zeichnet fich durch tiefe Thaleinschnitte, fritige Kurpen und theilweise durch eine ungeheure Anbäufung von Geschieben aus, z. B. beim Steinberg bei Breitenberg, bei den Rectower, Gowidliner und Kistower Höhen an den Quellen der Stolpe; so daß man stellenweise versucht wurde zu glauben, man sehe nur das zu Tage Ausgehen des festen Gesteins.

Parallel mit bem Grenzhöhenzuge liegt ihm nördlich ein tiefer breiter Thaleinschnitt vor, der aus der Segend von

Pollnow bis gegen Butow bingieht. Er bezeichnet ben anfänglichen Lauf von 2 ber bedeutenoffen Fluffe hinterpommerns, der Stolpe und der Wirver, beide fehr wafferreiche und mit startem Gefälle foreströmende Fluffe.

Der Anfang Dieses Thaleinschnittes bei Pollnow ift bochft charakteristisch. Ein breites Plateau, mit einigen Ruppen besetzt, das fich zwischen Schwarzin und Jazingen ausb eitet, stürzt auf einmal gegen Often überraschend schnell ab. Dieser Absturz wendet sich in einem Bogen gegen die Radue bei Beblin, bildet bier einige sehr schone bewaldete Bergrarthien, sest jenseits derselben fort, wendet sich über Gerwin, Susmin, Vettrin herum gegen Groß-Reeß über Carlobof, Bial weiter, streicht dann gegen die Stüdnig, die er nördlich von Wochnin überschreitet, bleibt dann südlich am Treten, dicht bei Rohr vorbei, gegen Saben, Viartlum, Lubben, hier etwas nied iger, wendet sich sum, etwas höher werdend, gegen Süd-Oft, gegen Groß-Tuchen, und schließt hier bei Bectow und Platenbahn an den Grenzhöhenzug an, den Kessel von Bütow von einer Seite bildend.

Auf ber Norbseite wird ber Thaleinschnitt burch einen Abfall begrenzt, ber gegenüber von Jagingen anfängt, bier ben Reffel von Pollnow bilbend, bann auf die rechte Seite ber Grabow subrt, biese aufwärts verfolgt, sublich von Prigig vorbeigehend, balb barauf die Stüdnig und Wirper überschreitet und über Poppeln, Wuffosse fteis bem rechten Ufer ber Temnig folgt, bann in Nord-Dit-Nichtung gegen Zuckers streicht, sich öftlich über Darselow, Versin wender, die Stolpe bei Riein-Gansen übertritt, und über Wundichow, bann in einem Bogen sich wendent, über die Stolpe gegen Gr. und Rl. Guftow, Pampen, an ben Bütower Ressel sich anschließt. Es kommen also alle Flüsse aus bein Grenzhöhenzug, überschweiten den Thaleinschnitt, und geben bann wieder burch einen Höhenzug in tiefen Ginschnitten fort. In diesem langen

Thale, beffen Richtung also parallel bem Grenzbobenzuge bleibt, liegt eine auffallende Erhebung, ebenfalls wieder paral-Auf dem rechten Ufer ber Studnit erhebt fich bei Turgig eine bobe bewaldete Bergmaffe, die fich breitverzweigend nach 3 Ceiten fteil abfallt, und, aus der Ferne gefeben, einen impofanten Anblick gewährt. Auf ber Oftfeite fentt fich biefe Bergparthie, die Turgiger Berge genannt, bei bem ju Treten geborenden Riederhof, ju einem niedrigen Sattel, der fie mit einem femalen immer bober werdenden Rutfen, ber gang bewalbet ift und nach Rord und Gud fteil abfturat, verbindet. Diefer Ruden fest öftlich fort, fentt fich aber in dem Trebliner Forfte immer mehr berab, gieht über bie Wirper gegen Treblin und Rettin fort; jenseits Rettin erhebt er fich wieder etwas mehr in bem Rolziglower Balgenberge und faut nun gegen die Cameng und Stolpe ab. Senseits tiefer Fluffe erhebt er fich bei Morgenftern abermals, wendet fich nordlich um Borntuchen berum, wo er in ben Rameter Bergen bei Grameng die bedeutendfte Bobe auf bem Theile öftlich ber Stolpe erreicht, und tragt nun in feiner weitern Fortfetung den Butower Stadtwald, mit dem er fith in ben Reffel von Butow berabfentt. Er ift alfo auf feinen beiden Endpuntten am bochften, in ber Mitte am niedrigften.

Dieß ift nun, von Cuben ber gegablt, der 2te Parallel-

Abermals parallel mit bem Grenzhöhenzuge erhebt fich aus der Gegend von Pollnow ein Höhenzug, der, die Fluffe Grabow, Wipper, Büsternig, Stolpe, Schottow und Lupow durchschneidend, gegen Rord Oft fortzieht und in der Segend von Lauenburg sich an den Grenzhöhenzug anschließt. Auch dieser Höhenzug zeichnet sich durch Erhebungen aus, die oft über 400 Fuß über die anliegenden Thäler sich erheben, aber der nicht so mit Seschieben bedeckt ist, als der Grenzhöhenzug, auch in einem mehr gleichsörmigen Charakter auftritt. Er

hat einen scharf begrenzten Mordabfall fast eine halbe Meile nordlich seines Kamms. Ich benenne diesen Zug den Gentral-Sobenzug.

Der Nordabfall bes Gentral - Sobenzuges, der fich aus ber Segend, welche bie Stolper Chauffee durchzieht, ftete als ein blauer bober Ramm zeigt, fangt bei Pollnow an, ziebt über Bellin, Buffow ju bem icon gelegenen Bargin, fest über die Wipper gegen Barbin, bier die Bufternig bei ihrer Mündung begleitend, überschreitet biefen Fluß bei Bartin, wendet fich gegen Bobefer, beffen bober Efchenbaum am Rord-Ende bes Dorfes weit ins land bis an die Seefufte gu feben ift, burchzieht bann die vielfach gerriffene Loig, fest über die Stolpe bei Crien, bilbet bann bie Abfalle bes Muttriner Plateans mit beffen wohlbetannter Linde, verfolgt bann die Richtung über Jugelow, Mitrow gegen bie Chauffee bei Langboje, begleitet diefe, den Buffower und Roslafiner Bach überschreitend, bis in den Winkel ber Leba an der westvreußischen Grenze fort. Auch diefer Abfatt bleibt parallel dem Sobenzuge und ben fruber beschriebenen Terrainabschnitten.

Der Central-Söhenzug zeigt in seiner ganzen Ausbehnung einen mehr freundlichen Charaktet; er ist viel mit hohem Wald bestanden, und gewährt auf einigen Punkten, z. B. bei Wobeser, dem Ziegenrücken bei Bartin, der Muttriner Linde, den Höhen bei Malschiß und denen bei Gr. und Al. Bozepole weite Fernsichten über das Land. Letztere erreichen eine Böhe von über 600 Fuß über das Weer. Da, wo der Central-Söhenzug die Flüsse überschreitet, bilden diese tiese Thaleinschnitte, wie die Stolpe, Büsterniß, Leba. Die abwechselnden Thäler und Wälder bilden oft so keizende Parthien, daß man ohne viele Mühe die schönsten Parks daraus schaffen könnte. So will ich nur die Segenden bei Varzin, bei Bartin, bei Massow, bei Gr. und Al. Bozepole erwähnen, wo die Thalränder so rasch und hoch sich erheben, wie z. B. bei dem zu Al. Bozepole gehö-

rendem Vorwerk Louisenthal, daß man die Vorderge eines besteutenden Gebirgszuges zu sehen glaubt. Wasserreiche, mit Forellen beseite, und mit starkem Sefalle fortströmende Bache entstießen ihm von allen Seiten, ja bilden, wie z. B. die Luspow in ihren obern Theilen ganz den Andlick eines Gebirgsbaches.

Die Fruchtbarkeit und Gute des Bodens auf diesem Ruden ist sehr abwechselnd; aber nur eine Stelle, die Gegend bei Wobeser, schien mir die unfruchtbarkte auf seiner ganzen Ausbehnung zu sein. Sonst ist überall ein ziemlich guter tragbarer Boden.

Von der Wipper an bis an die Leba fteigt dieser Zug allmälig, obgleich man an einigen Stellen, wie 3. B. bei Bartin, bei Muttrin, schon bebeutende Erhebungen findet.

Diesem Central-Döbenjuge liegt num von ber Wipper an ein Plateau vor, das fast überall von Guden gegen die Russten aufsteigt und einen fast überall recht fruchtbaren Boben trägt. Dies Plateau durchziehen tief eingeschnittene Thäler, doch mangeln ihm die Geschiebe, die allmälig gegen die Ruste abzunehmen scheinen.

Von der Leba bei Rettlewiß bis an das Pupiger Wieck bebt fich dieß Plateau bober und bildet gegen Suden einen scharf markirten Stellabfall, gegen die Kuste aber spaltet es sich in viele Thater. Ich benenne die beiben Theile, in welche sich dieß Plateau durch das Kniewenbruch und den Zarnowizzer See theilt, das Leba- und Rettlewiß in dem Capellen-Verge und im Often in dem Bismarker hoben Verge die bedeuftendsten Erhebungen, ersterer 1981 über die Leba, letterer 4891 über denselben Fluß.

Das Rheba-Plateau hat ebenfalls sublich gegen bas Reiiftäbter That einen scharfen Abfall; baun bebt es fich allmälig gegen bie Rufte, fällt beun aber wieder nicht steil gegen bie See ab. Im äußersten Nordwesten liegt bei Sobienczicz ber Sperlings-Berg 261' über die See; im Osten fällt das 100 Fuß hohe Vorgebirge des Rückshofer Leuchtthurmes äußerst steil in die See ab und gewährt einen der prächtigsten An-blicke auf die See.

Das Leba- und Rheba-Plateau find, vorzüglich bas lettere, reichlich mit Nadelholz bebeckt, auch steben beide an Fruchtbarkeit ben weiter westlich bei Stolpe gelegenen Gegenden nach.

Dicht öftlich bei Rugenwalde erhebt fich rafch ein Sobengug mit bem weit fichtbaren weißen Kirchthurme von Riegow, der in paralleler Richtung mit dem sudlichen Terrainabschnitte und mit ber Seefuste von bier in Rord-Oft-Richtung gegen bie Leba fortzieht. Diefer Bobengug, ber aufangs einen febr fruchtbaren Boden bat, ber aber weiter gegen Often minder ergiebig wird, enthält einen durch seine Form und Isolirung ausgezeichneten Punkt, ben Revetol 3864 über bie Lupow bei Schmolfin. 3ch benenne diefen Bobengug den Ruftenboben jug. Er geht nicht in einer ununterbrochenen Ausbehnung fort; er ift in einige fleine Bergreiben gespalten. Er fleigt anfangs von Rügenwalde über die Bilmiger Berge, ber Gilberberg awischen Duftamin und Dugenow, wo er die bedeutendfte Erbebung erreicht, und fällt bann' gegen die Stolpe bei Stolpemunde. Sowohl füdlich als nordlich fentt er fich rafch berab. hinter Stolpemunde fangt eine Bergreibe wieder an, die gegen ben Sarbenichen Gee fich allmählig erhebt. Der eigentliche Sobenzug des Revetol beginnt, füdlich des Gardenschen Sees, mit ben Sardischen Bergen, anfange niedrig und flach, aber oberhalb Gr. Sarden wird er fteiler und bober, und geht von bier in einem fcmalen Auge nordoftlich gegen Schmolfin, wo er fich ploglich ju einer bedeutenden Regelform erhebt, und außerst steil gegen die Lupow abfallt. Revetol selbst erreicht er seine bedeutendste Dobe. dem Revetol, auf dem rechten Ufer der Lupow, erheben fich

amterhalb Stojenthin, mit bem weißen Berge, Die Stregunter Berge, die mit den Gohrten Bergen gegen Selesen abfallen. Sie werden von den Glowiper Bergen unterbrochen. Neu Supmerow erhebt fich abermals aus der Chene ein Sohenzug ebenfalls in M.D. Richtung, der schmal Beil und bewaldet eine halbe Meile fortzieht und bei Neu Strelow ins Selesensche Moor fteil abfallt; dieß find die Selesenschen, Berge. Fast an ihrem Unfange entsteht aus bem Banctowichen Bruche ein ziemlich ftarter Bach, ber Puftiente Bach, ber bei Rowen ben Rowenschen Bach aufnimmt und im Gelesenschen Moore, ben auf der Westfeite der Selesenfchen Berge entstehende Dub-Ienbach aufnimmt und vereint mit ihm der Leba gufließt. feits dem Puftientebache fangen die Abfalle des Plateaus an, das vom Central-Sobenzuge nordlich über die Chauffee binwea gegen Rezenow giebt, wo ber fogenannte Fahnenftangen Berg ben außersten nordöftlichen Vorsprung bilbet.

Diesem Ruftenhöhenzuge liegt nun jene Reihe von Ruftenfeen vor, untermischt mit Brüchern und Wiesen, welche die Kufte hinterpommerns charakteristren.

Die lette Parallel-Erhebung, welche diesen Rustenseen vorliegt, find die Dünen, die bis auf geringe Ausnahmen ganz nackt, meist in Regelform und ziemlich hoch, aus der Ferne durch ihre blendende Weiße besonders hervortretend, aber den Anwohnenden zum Schrecken und Verderben gereichen, wenn nicht, wie es schon geschieht, ernstliche Kämpfe gegen ihr vorschreitendes Verheeren gekämpft werden. Die Schiffe sollen diese Dünen, ihrer Sestalt wegen, die Wollsäcke nennen.

Alle Fluffe von diesem Theile Hinterpommerns haben ein sehr starkes Sefalle, sind wasserreich und gleichen in Hinsicht ihres steinigten Bettes und schnellen Laufes oft Gebirgsbächen, mit denen sie noch ein Product, die Forellen, gemein

haben. In der Art ist vorzüglich die Eupow süblich der Chaussee, der Wussower Bach vorzüglich dicht bei dem gleichnamigen Orte, die Stolpe bei der Vereinigung mit der Camenz, diese selbst, und die Büsternit wo sie den Central Höhenzug durchbricht, zwischen Gramenz und Bartin.

# Bur Beurtheilung Abams von Bremen.

Sab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein handeln. Schiller.

### I.

### Vorrede.

Aldam von Bremen ist seit mehrern Jahren Gegenstand umfassender Nachforschungen geworden, vornämlich auf Untriebder Sesellschaft für ältere Deutsche Seschichtkunde, die eine
neue Ausgabe besselben vorbereitet. Man hat Handschriften
aufgesucht und verglichen, ist den Quellen nachgegangen, aus
denen er geschöpft, den späteren Chroniken, die aus ihm entlehnt, und ist so zu einem kritischen Apparat gelangt, der in
den Händen des Herrn Archivars Dr. Lappenberg dem beabsichtigten Unternehmen das schönste Selingen verheißt.

Ohne nähern Zusammenhang mit diesen gelehrten Arbeiten, ohne Codices und Sditio princeps, habe ich inzwischen für mich denselben Autor gelesen und wieder gelesen, wie er gedruckt da liegt in der Ausgabe von Fahricius (Hamburg, 1706.), denn meine Studien in der Geschichte des Wendenlandes und der Nordischen Welt führten mich immer wieder auf ihn zurück. In Folge dieser Beschäftigung gab ich vor

nun siebzehn Jahren einen Auffat in Sakens Pommersche Provinzialblätter 1), ber die räthselhafte Olla Vulcani, nach Adam eine Merkwürdigkeit der Slavenstadt Jumne, aus einer Stelle des gleichzeitigen Shronisten Siegbert von Semblours für den Krater eines feuerspeienden Berges erklärte. Ginen solchen an der Oder zu sinden ist allerdings ein Mißgriff, doch schien mir dieser begreistich durch die Unnahme, Udam habe die Memorabilien eines Gilandes sciner Nordischen Inselwelt mit denen eines andern in der Vorstellung verwirrt und an die Odermündung verlegt, was ihm von Island berichtet worden. Sben dahin meinte ich auch in gleicher Weise die Nachericht vom dreisachen Neptun verpflanzen zu müssen, die sich ber vom Vulcanustopfe unmittelbar anschließt 2).

Aber indem ich Abams geographischen Ansichten weiter nachging, wie fie zerstreut in der Geschichte des Samburger Erzstiftes, zusammen gestellt in dem Buchlein von der Lage des Dänenlandes enthalten find, konnte ich bei meiner ersten Meinung nicht stehen bleiben.

Frethumer finden fich wohl in der Vorstellung des Autors, aber fie ist deutlich und bestimmt. Jeder Localität, jedem Volke wird mit fester hand ihr Plat auf der Ländertasel angewiesen; nirgend erscheint eine Spur von Leichtfertigkeit und Zerfahrenheit, wohl aber ein ausgebildetes geographisches Spstem, das von Solinus und Martianus Capella als seiner Grundlage ausgeht und diese zu ergänzen sucht. Ginem sol-

<sup>1)</sup> Bon dem Topfe des Bulcanus in Julin. Pomm. Prov. Bl. 2. 4. S. 151, 1c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die ganze Stelle, auf welche noch mehrmals wird Bezug genommen werden, lautet also: Ibi est olla Vulcani, quod incolae Graecum vocant ignem, de quo etiam meminit Solinus. Ibi cernitur Neptunus triplicis naturae: tribus enim fretis alkuitur illa insula, quorum unum viridissimae ajunt esse speciei, alterum subalbidae. Tertium vero motu furibundo perpetuis saevit tempestatibus. Adam. Brem. 66.

chen Schriftsteller konnte ich nicht mehr zutrauen, er habe Island und Wollin mit einander verwechselt.

Doch war die Verwirrung da. Sie mußte also durch fremde Sand in Adams Buch gebracht sein. Darauf deuteren auch bin und wieder vorkommende Angaben, die mit sonstigen Vestimmungen des Verfassers unvereindar waren; eben darauf an manchen Stellen widerwärtige Unordnung im Vortrage, wie sie von dem verständigen, logischen Manne nicht zu erswarten stand.

Wie das konne geschehen sein, war auf meinem Standpunkte eine untergeordnete Frage; ich konnte sie umgeben, denn mir kam es nur darauf an zu bezeichnen, was aus innern Gründen Adam nicht konne geschrieben haben. Doch ließ ich mich darauf ein.

Randbemerkungen, die von unkundigen Abschreibern dem Terte eingefügt wurden, tragen bekanntlich gar nicht selten die Schuld der Corruption alter Schriftwerke. Daß Adam von Bremen gleiches Loos erfahren, liegt an vielen Stellen sichtbar zu Tage 3). Dazu kommt eine Anzahl alter Scholien, welche in den gedruckten Ausgaben unter dem Terte stehen. Sie ergänzen diesen mitunter, aber häufig sind sie dem Inhalte nach oder wörtlich aus ihm selbst entlehnt und wollen nur eine Stelle durch die andere erläutern oder vervollständigen.

s) 3. B. Qui (sc. Odinkar sen. et jun.) etiam in Norwegiam progressi populum multum Jesu Christo collegerunt. A quibus traditur Olaph Thrucconis filius, qui tunc-Nordmannis imperavit, baptizatus, ex ea gente primus fuisse Christianus. [Olaph Thrucconis filius, a Norwegia expulsus, venit in Angliam ibique suscepit christianitatem, quam ipse primus in patriam revexit, duxitque a Dania uxorem superbi simam Thore, cujus instinctu Danis etiam bellum intulit.] Alii dicunt olim et tunc ab Angliam quosdam episcopos vel pre byteros evangelizandi gratia egressos a Domino et ab illis Olaph baptizatum et ceteros. Adam. Brem. 77. Daß die eingestummerten Beilen nicht an ihrem Orte stehen und überhaupt nicht dem Adam angehören können, ist handgreislich.

Auch sie sind nicht ohne Einsluß auf bessen Sestaltung geblieben \*). Pert Mittheilungen über die Wiener Handschrift \*) belehrten mich endlich noch, daß diese von der Einbenbruchischen Ausgabe vielfach abweiche, und daß Scholien der letzern dort als Bestandtheile des Tertes zu suden seien.

Aus dem allen hielt ich mich zu der Folgerung befugt, Abam von Bremen, wie er gedruckt vor mir liege, sei vielleicht noch mehr verschoben als verdorben, indem Randbemerkungen und Scholien in den Tert, Stellen des letztern in jene übergegangen, bis eine spätere Redaction, welche die Wiederholungen habe tilgen wollen, das Uebel vollständig gemacht und am unrechten Orte weggeworfen habe wie stehen gelassen.

Gin Auffat über die Nordlandskunde bes Abam von Bremen 6) machte die Anficht geltend, die ich so gewonnen hatte. Ihr gemäß wies ich die Erzählung von der Olla Vulcani nebst dem dreifachen Reptun an den gebührenden Plat von der Oder nach Island, zeigte, daß auch an andern

<sup>\*)</sup> So beginnt das Schol. 51 mit den Worten: Sicut prius diximus. Bas aber der Scholiast will gesagt haben, sieht nicht in den Scholien, sondern im Text (Kap. 91.).

So enthält der Text Adams Kap. 89. die Worte: Svein — ducens filium suum et Olaph filium Craccaben, de quo supra dictum est. Doch ist Craccaben nirgend vorher von Idam crwahnt; der ihn namhaft macht, ist der Scholiast (Schol. 24.), im Widerspruch sogar mit ber Ausgabe des Bellejus, die statt jenes Namens und zwar im Texte Svein sect.

So meldet auch der Text (Kap. 147.) vom Erzbischof Abalbert: De mulieribus statuit eandem sententiam, quam memorabilis Alebrandus et antea Libentius inchoavit, ut scilicat extra synagogam et civitatem sierent. Bom Alebrand aber sagt der Text (Kap. 103.): Videns autem pestiserum morbum de connubio clericorum magis de die in diem crescere, statuit pedibus in sententiam ire praedecessoris sui Libentii. Und dieser doppelten Zurückneisung unsgeachtet gedenkt Adam in der Geschichte des Libentius (Kap. 98—101.) jener Anordnung mit keinem Borte; nur der Scholiast berichtet sie (Schol. 37).

<sup>5)</sup> Ardiv der Gesellichaft für altere Deutsche Geschichtkunde. III., 662.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Gebruckt in den Abhandlungen der Königl. Deutschen Gesellschaft in Königsberg. III, 141 2c.

Stellen, besonders in der Beschreibung des Slavenlandes 7) der Chronist so nicht könne geschrieben haben, wie in der Ausgabe von Fabricius stehe, und suchte aus dem Zusammenhange zu errathen, wie man etwa lesen könne.

### IJ.

#### Nede.

Dawider bat fich nun herr Dr. Lappenberg erboben 1). Es liege ibm ob, außert er, meinen Anfichten über ben Tert Abams zu begegnen 2). Daß die Kritit in Diesem gewaltsame Umwälzungen annehme, sei nicht zu entschuldigen 3). Gin genaues Studium deffelben babe ibn auf viele Barten und mangelhafte Verbindungen der Darstellung Abams aufmerkfam gemacht, beren viele der Lindenbruchifche Tert juwei-Ien auf Roften der Deutlichkeit babe vetbeffern wollen. seien ferner viele Ginschaltungen in den gedruckten Terten, welche fich in einigen handschriften noch als Scholien und Marginglnoten nachweisen laffen; boch sogar in der Eindenbruchischen Recenfion konne er keine Spur entbeden von will-Tubrlichen Versetzungen, wie ich fie meine erkannt zu haben aus bem Gefichtspunkte boberer Rritif. Denn ber Tert bes Bellejus fet mir nur aus den Lindenbruchischen Rotigen bekannt, bie Verschiedenheit bes von den Epitomatoren gebrauchten Tertes gar nicht. Selbst ben altesten berfelben; ben Sachsischen Unnalisten, finde er nicht von mir beachtet. Gerade bei letterem finde fich die Stelle über das Slavenland und Jumne,

<sup>?)</sup> Adam. Brent. 64-66.

<sup>1)</sup> Dr. Lappenberg von den Quellen, handschriften und Bearbeitungen des Abam von Bremen, im Archiv der Gesellschaft für altere Deutsche Gesschichttunde. VI. S. 5. und 6. S. 766. 2c.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 865.

<sup>3)</sup> X. a. D. S. 868.

welche nach meiner Ansicht vorzüglich verstümmelt sei '), und aus der ich beweisen wolle, daß die willkührlichsten Versehungen im Terte des Adam statt gefunden hatten. Doch eben jener Annalist stimme auch hier wörtlich mit allen bessern Handschriften des Adam überein und weiche nur, so weit auch diese es thun, vom Lindenbruchischen Terte ab b).

Doch nicht bloß das äußere Zeugniß der Handschriften wird mir entgegen gestellt. Aus Adam selbst habe ich die Unächtheit mancher Parthien seines Buches darzuthun gesucht; wiederum aus Adam selbst sucht mein Gegner die Aechtheit zu behaupten, indem er die geographischen und logischen Bedenken zurück weis't, die ich besonders in Hinsicht auf Kap. 64—66 des Chronisten erhoben. Dabei geht er auch wohl, wie billig, über das nächste Ziel hinaus, vornämlich die geographischen Vorstellungen unsers Autors, werden hin und wieder Segenstand der Erörterung.

In der von Mam beschriebenen abenthemerlichen Reise Friesischer Seeseute in ben nördlichen Ocean 6), sieht heer Dr. Lappenberg nur ein historchen, das der Erzähler dem nicht allzu glaubwürdigen Erzbischof Adalbert verdankte?). Die darin enthaltene Vorsiellung von den Riesen in den unterirdischen höhlen einer Inselstadt, dem Gerythus dest Saro Grammaticus, und den riesenhaften hunden eignet er der Germanischen Mythologie zu. Auch das mare caligans scheint ihm keine Römische Benennung sondern Uebersetzung von Dussbshaf, dem mythologischen Ramen des nördlichen Sismeers. Uebrigens wird eingeräumt, Adams geographische

<sup>4)</sup> Ø. 867.

<sup>\*)</sup> **©**. 865.

<sup>6)</sup> Adam. Brem. 247. 248.

<sup>7)</sup> S. 824.

Anfichten seien durch die Werke des Martianus Capella und Solinus geleitet 8).

Freilich Letteres nicht eben zum Ruhme des Autors. Der Mann, welcher von Amazonen, Cynocephalen und andern Ungeheuern an der Offfee erzähle, könne sehr wohl auch einige unklare Vorstellungen über die Slavenstadt Jumne genährt haben. Wie wenig deutlich ihm deren Lage gewesen und daher auch die des benachbarten Demmin, zeige die Angabe, daß Birka am Mälarsee der Stadt Jumne gegenüber liege. Zu solchen Jrrthümern gehöre, daß ihm die Runi am Ausstuß der Peene wohnen, eine Nachricht, welche freilich noch immer durch die Vermuthung dürste gestügt werden, daß damals die Runi nicht nur in Rügen, sondern auch auf dem gegenüber liegenden Küstenlande gewohnt ver.

Sleiche Bewandniß habe es mit der Annahme Mams, Demmin liege an der Mündung der Peene. Uebrigens sei die Bezeichnung einer Flußmündung im Mittelalter oft weiter auszudehnen, als es von uns geschehe. Die Handelsstädte seien so weit kandelnwärts am Strome angelegt worden, als die Schiffe aus der See nur gelangen konnten, z. B. Lübeck, Riel, Lüneburg, Hamburg, und so weit habe sich auch der Sprachzebeauch bequemt alles als Mündung zu betrachten. So werde in einer päpstlichen Bulle von 1361 gesagt, die Stadt Hamburg liege 10) nahe bei einem gewissen hafen des Oceans und am Gloskrom, der da in der Nähe ins Meer ausssließe 11).

Die Stelle vom Bulkannstopf in Jumne 12) fei schwer

<sup>•)</sup> **&.** 865.

<sup>•) ©. 869.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Prope quendam portum maris oceani et juxta flumen Albie ibi prope in mare defluens.

<sup>11)</sup> Ø. 867.

<sup>12)</sup> Bgl. oben I. Anmerf. 2.

zu deuten. Sie scheine verdorben, denn das quod sei ein Schreibsehler oder verrathe, daß Adam das Wort, deffen er sich bedient, nicht' gehörig gekannt habe; auch sei schwer zu begreifen, daß die Clavischen Ginwohner die Olla Bulcani Griechisches Feuer genannt 13). Dem gemäß wird, nachdem die beiden Dentungen derselben als eines vulkanischen Kraters und als des Griechischen Seefeuers oder einer dem ähnlichen Wasse besprochen und beide unhaltbar gefunden, eine dritte Erklärung aufgestellt, für welche manche Gründe sprechen.

Olla Bulcani moge wirklich Feuertopf, Feuerbate bedeuten, welche auf ber bon Abam unmittelbar barauf ermabnten, gefährlichen Meerebenge bem Schiffer jur Leitung gedient, benn Leuchtthurme ober bielleicht Feuerbaten gnm Beften ber Seefahrenden finde man an der Offee fcon frube; an der Mordfee, in Rorthumberland scheine bereits Beta eines Leuchtthurmes von alterthumlicher' Ginfachheit ju gebenten. durfe Olla vielleicht auf das nah belegene Wollin gedeutet werden und Adams Lateinischen Ausbruck veranlaßt baben. Die Worte aber: quod Graecum ignem incolae vocant mögten bielleicht auf einen von Albam migverstandenen Glavischen Ramen jener Feuerbate zu beziehen fein. Das Cer- . bifche kromen Reuerstein, kreineo Feuerzeug u. a. geftatten mobl auf ein Clavifches Wort für pharus ju rathen, welches in Abams Ohren bem Graecus ignis fo verwandt geklungen, baß er es in diefer Form habe wieder ju geben geglaubt 14).

Wider meine Unflicht aber, der Bulcanustopf sowohl als der dreifache Reptun felen nur durch Berschlebung nach Jumne gekommen, wird erinnert, es sei begreiflich, daß Adam über die neu oder noch gar nicht bekehrten Glaven; beren Gprache ben Sachsen wenig bekanilt gewesen; schlechter unter-

<sup>13)</sup> S. 814.

<sup>14)</sup> Ø. 816. 817.

richtet erscheine als über selbst entferntere Scandinavische Völzter. Helmold, in einem Slavenlande lebend, sei etwas besser unterrichtet gewesen, daher könne die bloße Weglassung der Stelle von der Olla Vulcani, als einem fadelhaften Gegenstande, in seinen Auszügen aus den Slavischen Nachrichten des Adam wohl keine Wahrscheinlichkeit begründen, daß er dieselbe nicht an dem Orte gefunden habe, wo unser Handsschriften des Adam und der Sächsische Annalist lange vor Helmold sie gäben. Auch werde von mir nicht angedeutet, wie jene Versehung einzelner Nachrichten könnte entstanden sein, auch nicht erläutert, woher zu der Olla Vulcani auf Solinus Bezug genommen werde 15).

Wie die geographischen werden auch meine logischen Ginwendungen abgefertigt. Unbegründer sei der Anstoß, den ich an dem Ausdruck nehme: "Zenfeit der Luiticier sei die Oder" 16), weil von jenen früher nicht die Rede gewesen. Denn einmal müßten sie doch zuerst genannt werden, und seien die Namen dieser Völker Adams Zeitgenossen nicht so undekannt gewesen, daß sie eine fernere Erläuterung als die Sinweisung auf die geographische Lage bedürft hätten 17).

Wenn aber weiterhin Adam von der Beschreibung Jumnes auf den Oderfluß übergehe mit den Worten: "Wie also vorher gesagt ist, entspringt der Oderfluß in einem
tiesen Walde der Mähren, wo auch die Elbe ihren Anfang
hat 18);" so lasse sich nicht leugnen, daß der Uebergang nicht
sehr geschielt gewählt sei, doch habe der Verf. bereits zwei-

<sup>15)</sup> S. 866.

<sup>16)</sup> Ultra Leuticos, qui alio nomine Wilzi dicuptur, Oddora flumen occurrit, amnis ditissimus Slavanicae regionis. Adam. Brem. 66.

<sup>17)</sup> Ø. 867.

<sup>16)</sup> Sicut ergo praedictum est, Oddora flumen oritur in profundissimo Merahorum saltu, ubi et Albia fluvius principium sortitur, Adam. Brem. 66.

mal kurz vorher von der Oder gesprochen. So laffe fich denn wohl erkennen, was er im Sinne gehabt; richtiger wäre es gewesen, wie auch schon der Sächsische Annalist gethan, den irre leitenden Verbindungssatz weg zu laffen 19).

Bis hieher mein Gegner. Seine Streiche fallen bicht genug, es wird an mir sein, daß ich mich becte.

#### · III.

#### Gegenrede.

Herr kappenberg ist bei seinem Studium Abams von Bremen auf mangelhafte Verbindungen in dessen Darstellung aufmerksam geworden: die beiden lettermähnten Fälle werden ihm unbedenklich in jene Kategorie gehören. Mir scheinen sie nicht bloß mangelhaft, sondern bestimmter unlogisch, unvernünftig, was freilich auch ein Mangel ist.

Um den Uebergang: "Wie also vorher gesagt" zu rechtfertigen genügt es nicht, daß die Oder einmal oder zweimal
vorher genannt sei, der Ursprung der Oder muß erwähnt
sein, sonst ist die Zurückbeziehung sinnlos. So unlogisch ist
Adam nicht; auch Herr Lappenberg rühmt ja dessen klare
Darstellung 1). Ich muß demnach bei meinem kritischen Veto
verharren. Canjecturen aber zu behaupten, wo die Handschriften andre Abhülse bieten, bin ich nirgend gesonnen, hier am
wenigsten, da es sur die Geschichtsorschung durchaus nichts
verschlägt, ob zuerst von der Mündung oder von den Quellen
der Oder berichtet werde.

Allein das Beugniß des Cachfichen Annalisten höber als Belmold's anzuschlagen, finde ich keinen Unlaft. Daraus daß biefer 30 bis 40 Jahr junger als jener ift, kann nicht gefol-

<sup>19)</sup> S. 868.

¹) &, 766, 770.

gert werden, seine Handschrift des Abam sei schlechter gewesen, oder er habe sie weniger treu benutt als sein Vorgänger. Ueberhaupt wird von keinem der beiden mit Sicherheit nachzuweisen sein, an welcher Stelle im Tert oder ob gar nicht in diesem, sondern in den Scholien oder in Marginalnoten er gefunden habe, was er aus Adam entlehnt hat. Vernünstiger aber und darum mit größerer Wahrscheinlichkeit für ächt zu halten ist in unserm Falle, was helmold giebt. Durch Auslassung des ungehörigen Ueberganges wird äußerlich der Anstoh, aber zugleich auch aller innere Zusammenhang der Beschreibung aufgehoben, diese fällt ungeordnet aus einander. Bei Helmold bleibt die Verbindungsformel, aber sie und die ganze von ihr eingeleitete Periode steht an einer andern Stelle und die Ordnung ist ungestört?).

Der zweite von mir gerügte Uebergang: "Zenseit ber Luiticier" greift schon aus der Logit in die Geographie Adams binuber. Sier Scheint Derr Lappenberg nicht gang im Gin-Mange mit fich felbft. Bon ber einen Seite wird geaußert, der Chronist sei über die neu oder noch gar nicht bekehrten Slaven, deren Sprache den Sachsen wenig befannt gewesen, schlechter unterrichtet, als über Standinavische Bolter, schlechter als nach ihm Selmold. Unflare Vorstellungen über die Slavenstadt Jumne seien ihm gar wohl zuzutrauen, die Lage diefer Stadt und bes benachbarten Demmin fei ihm offenbar wenig deutlich gewesen. Und wiederum von der andern Seite follen Adams Zeitgenoffen nicht bloß die Ramen, sondern auch die Sige der Glavischen Bolter so bekannt gewesen sein, daß es für fie teiner andern Erlauterung bedurfte, als ber Sinweisung auf die geographische Lage. Abam war, wie sich aus feinem Buche ergiebt, nicht gang ber lettern Meinung. Er

<sup>3)</sup> Die weitere Ansführung in ber oben angeführten Abhandlung über die Rordlandekunde d. A. v. B. S. 160. 161.

hat nicht allein kurz vorher die Wohnsige der Chizziner, Circipaner, Tholosanten und Retharer angegeben 3), sondern er wiederholt seine Angabe späterhin 4), und fügt nun auch und erst nun die Rachricht hinzu, jene vier Völkerschaften führten den gemeinschaftlichen Ramen Luiticier. Die Vemerkung, einmal hätten die Luiticier doch zuerst müssen genannt werden, versehlt also den Punkt, auf den es ankommt. Die Einzelnamen der Vier werden gegeben und sie selbst auf der Länderstasel untergebracht; dann geht die Erzählung weiter: "jenseit der Luiticier," welche erst wiederum vier und siebenzig Rapitel weiter als Gesammkname jener kund werden: darin liegt das Unlogische, darauf ich hingewiesen. Und ich kann auch hier nur wiederholen: so schriebt kein vernünstiger Autor, so hat auch Adam unmöglich geschrieben.

An der vollständigen Darlegung meiner Ansicht vom Bulcanustorf und vom dreifachen Reptun wird der Nachweis; wie die Versetzung jener Nachrichten könnte entstanden sein, und die Erläuterung vermißt, woher doch zu der Olla Vulcani auf Solinus Bezug genommen werde. Ich meine beides berührt zu haben, wenn auch in der Kürze.

Solinus erwähnt mehrmals vulkanischer Krater, also berfelben Sache, wenn auch nicht mit demselben Namen wie Adam von Bremen 3). Diese Auslegung verlangen, meines Grachtens, selbst die Worte: "Da ist ein Topf des Bulcan, was die Einwohner Griechische Sluth nennen, was 6) auch Solinus erwähnt." Denn für verdorben kann ich das getadelte quod nicht halten. Der klassischen Latinität, welche wie das gesammte Alterthum dem Concreten zudrängt, wider-

<sup>)</sup> Adam. Brem. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Adam. 140.

<sup>\*)</sup> Nortlandsk. S. 195. 196.

<sup>\*)</sup> De quo etiam meminit Solinus. Das quo als Reutrum gedacht, nicht als Masculinum auf des vorhergehende ignis bezogen.

strebt freilich jener Sebrauch des Relativums; um so mehr entspricht das unbestimmte was der abstracten, modernen Auffassungsweise, in der unser Autor seiner Zeit und seiner Bildung nach heimisch ist.

Bon vulfanischem Boben an ber Clavifchen Ruffe, wo die Danen fo viel verkehrt batten, tann aber Ronig Sven, der Sewährsmann Adams, Diesem unmöglich berichtet baben. so unkundig war man in Danemark des Landes nicht: ber Bulcanustapf kann also nicht nach Jumne geboren 1). Auch nicht der Nevtun dreifacher Ratur, benn Abam weiß von teis . ner Infel an der Mündung der Ober. Satte er bort eine folde gekannt, fo wurde das wunderreiche, von den drei Waffern bespulte Giland obne Zweifel bas vierte fein zu ben brei ausgezeichneteren, welche feiner Angabe nach an der Glaventufte liegen 8). Dagegen findet fich, was man im eilften und awolften Sabrbundert Bulcanustopfe nannte, niegend im gangen Morden als auf Joland. Und wie batte dem Adam, ju deffen Zeit Islandische Abgeordnete in Bremen beim Erzbischof Adalbert waren 9), die Bulcanitat jenes Gilandes entgeben können, welche zu beffen wesentlichem Charafter gebort, und die für die kirchliche Borftellung jener Zeit eine fo bobe Wichtigfeit batte: in den Bulcanstopfen fabe man ja Statten ber Qual für verstorbene Gunder. Dennoch gebentt ihrer Abam nirgend in ber Beschreibung Jolands, wenn nicht jene Stelle bieber gesett wird. Die Dua Bulcani muß also nach 38-Land geboren. Gben dabin auch ber breifache Reptun. die rhetorische Antithese gu bem Bulcanustopfe knupft ibn an biefen; die Bemerkung bes Scholiaften 10), bei Beland fei der

<sup>7)</sup> Nordlandsk. S. 195.

<sup>\*)</sup> Nordlandsk. S. 162.

<sup>9)</sup> Adam. Br. 142. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Juxta Island est occanus glaciatus et fervens et caliginosus. Schol. 103.

beeisete, brausende und finstre Ocean, also nach Abams Ausbruck Reptun in dreifacher Natur, weist ihn nicht minder dorthin.

Die Verwechselung von Island und Wollin, die aus dem allen sich ergiebt, dem Adam selbst zur Last zu legen hindert der besonnene Charakter des Mannes. Die Schuld kann nur den Abschteibern seines Buches beigemessen werden: sie waren es, welche in die Beschreibung von Jumne einschoben, was ursprünglich unter den Merkwürdigkeiten Islands seine Stelle hatte.

Sriechenfeuer nannten die Römisch christlichen Islander jene vulkanische Sluth. Der Srund liegt nahe. Hatte doch niemand nähern Anspruch an die feurigen Qualen als die Reher, und unter diesen waren vor allen die Griechen d. h. die Anhänger der Griechschen Rirche im Norden bekannt 11). Sie waren nicht minder als die Barbaren d. i. die Heiden in heidnischen Sebräuchen verstriet, und suchten wie diese Rath bei Zauberen und Zeichendeutern. Sie vermag Atam zwar nicht der Heidenwelt, aber auch nicht der Christenheit beizuzählen, denn Christen heißen ihm nur die Römischen Christen.

Nun waren aber Sriechen nirgend im Norden mehr zu Hause als in Jumne. hier lebten sie ungehindert nach ihrer Weise, während die Sachsen, um geduldet zu werden, ihr Spristenthum verleugnen mußten. Las ein Seistlicher von solcher Begünstigung der Griechen in Jumne por den ächten Christen, so schrieb er wohl, an den künstigen Ausgang erinnernd, die Stelle vom Griechenseuer auf den Rand seines Buches, die andre vom Neptnn, mit jener eng verbunden folgte nach, spätere Abschreiber nahmen das Slossem in den Tert auf, und eine letzte Redaction ließ es stehen, wo es nicht hin gehörte, und tilgte die Worte an ihrem rechten Plate 12).

<sup>11)</sup> Nordlandet. S. 195.

<sup>18)</sup> Nordlandek. S. 156, 161, 169.

Helmold hat bie Nachricht von der Dla Vulcani nicht in seine Slavenchronik aufgenommen. Das ist allerdings kein zuverlässiger Beweis, daß er sie noch nicht da gefunden, wo wir sie jest lesen, und daß also erst nach seiner Zeit die Verwirrung entstanden. Möglicher Weise sah Helmold diese bereits vor sich und durchschaute sie wenigstens halb, da er den dreisachen Neptun nur mit einiger Veränderung aufnahm, den Vulcanustopf aber ganz ausschloß, weil er die Notiz für unsächt und des Meisters Adam unwürdig achtete, von dessen hisstorischer Kunst er keine geringe Meinung hatte 13). Das ist, was ich behauptet 14), die Auslassung bei Helmold mache jene verdächtig. Davon reinigt sie so wenig der Analist als das Zeugniß der Handschriften, deren keine über das dreizehnte Jahrhundert hinaus reicht.

Lappenbergs Deutung der Olla Vulcani überzeugt mich nicht. Leuchthürme oder Feuerbaken find an der Ostses schwerlich irgend wo, an der Pommerschen Küste gewiß nicht vor Einführung des Christenthums nachzuweisen. Mit diesem und besonders mit dem Cultus des heiligen Nicolaus, des Schukpatrons der Seefahrenden, erschienen jene menschenfreundlichen Anstalten, welche die Nordische und Stavische Heidenwelt nicht kannte. In Pommern war, so viel mir eben erinnerlich, die früheste Feuerbake die auf Hiddensee, welche das dortige Nicolauskloster unterhielt.

Und die Ableitung des Namens Olla von Wollin, des Ausdruckes Griechisches Feuer aus einem ähnlich klingenden Slavischen Worte, das Leuchtthurm, Feuerbake bedeutet habe? Finn Magnusen hat eine Auslegung von ähnlichem Charakter 18), mit der Werlauff noch neuerdings sich ein-

<sup>13)</sup> Testis est magister Adam, qui gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum discrtissimo sermone conscripsit. Helm. I, 14. 18.

<sup>14)</sup> Nordlandst. S. 161.

<sup>16)</sup> Eddalären III, 53. 90.

verstanden erklärt 16). Er findet nämlich, die Spanier, welche feltsam genug Abam von Bremen in Rurland. nambaft macht 17), haben ihren Grund in einem eigenen Digverftandniß. König Sven foll bem Bremer Domberrn ein Danisches, vielleicht uraltes Lied vorgelesen haben 18), darin das Wort span vorgetommen, welches fomobl Spanien als auch eine Urt Wahrsagerei bebeuten tonne; Diese fei gemeint gewesen, jenes fei verftanden worden. Mir scheint die Schwierigkeit viel einfacher und glaublicher burch einen Federstrich gelöst, ber die Spanier in Beiden verwandelt 19), mabrend jene aus ungefährem Gleichklang beraus gesponnenen Sppothefen an mittelalterliche Ableitungen erinnern, wie Julin bomulius Cafar, Wolgast vom Augustus, Samburg vom Jupner Ummon 2c. Wie leichtfertig mußte boch Abam fein drichten aufgerafft haben, hatte er bei einem blichen Berhoren gar nicht angestoßen und nicht einmal nachgefragt, ob er recht vernommen, ober wenn er aus bem Ramen Wollin flugs eine Olla Bulcani, aus irgend einem Clabifchen Worte, bas von ferne wie graecus ignis Hang, ein Griechisches Feuer gemacht batte. Darin kann ich ben mohl unterrichteten Schriftsteller

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Annaler for Nordisk Oldkyndighed, 1836—1837, S. 58. Ann. 1.

<sup>17)</sup> Quarum (scil. insularum) maxima est illa, quae Curland dicitur, iter octo dierum habens, gens cradelissima propter nimium, idololatriae cultum fugitur ab omnibus; aurum ibi plurimum, equi eptimi, divinis, auguribus atque nicromanticis omnes domus sunt plenae, qui etiam vestitu monachico induti sunt. A toto orbe ibi responsa petuntur maxime ab hispanis et graecis. Hanc insulam in vita Sancti Ansgarii Chori-nominatam credimus, quam tunc Sneones tributo subjecerunt. Una ibi nunc facta est ecclesia, cujusdam studio negotiatoris, quem rex Danorum multis ad hoc illexit muneribus. Ipse enim rex gaudena in nomino recitavit mihi hanc cantilenam. Adam. Brem. 223.

<sup>18)</sup> So beutet Finn Magnufen die lebten Worte der eben angeführten Stelle Abams, unmöglich mit Recht.

<sup>19)</sup> Statt hispanie ju lefen his paganis. Nordlandet. G. 187.

nicht wieder erkennen, beffen unbefangene Auffaffung mundlicher Berichte, wie beffen Fleiß und Ginficht in Benugung der ihm zugänglichen Quellen auch herr D. Lappenberg zu ruhmen weiß 20).

Gben so wenig wird ibm ber Irrthum binfichtlich ber Lage von Demmin beizumeffen sein, der doch auch wieder als kein Jrrihum gelten foll, weil er in der Sprache des Mittelaltere feine Rechtfertigung finde. Bas die rapftliche Urtunde fagt, ift indeffen noch weit ab von dem Ausdruck: an ber Mündung. Ge wird schlagenderer Zeugniffe bedürfen, um bie Ueberzeugung zu gemähren, es fei unter tundigen Leuten im Mittelalter Sprachgebrauch gewesen, Lübed eine Stadt an ber Mündung der Trave, oder hamburg und gar Luneburg Städte an der Elbmundung gu nennen. Und felbft, wenn ein fo ungenauer Sprachgebrauch im gemeinen Leben fratt gefunden batte, wurde baraus noch nicht folgen, bag ein forgfamer Geograph fich eben fo ausbrudte. Die Borftellung aber hat diefer ficher gehabt, daß Demmin nicht da liege, wo die Peene in's Meer fließt, sondern tiefer landein. bemertt er-antithetisch, von Jumne nach Demmin werde gerubert, nach Samland gefegelt 21). Wie die falfche Nachricht in den Tert gefommen, erkennt fich leicht; fie verdankt ihre Entstehung bem Scholiaften 22).

Noch weniger kann Adam die Runen an den Ausfluß, der Perne gesetzt haben. Sein geographisches System macht ihm den Jrrthum unmöglich. Mehr als einmal berichtet er, die Sircipaner und Chizziner bewohnten das Land an der ei-

<sup>\*°)</sup> A. a. D. S. 826. 776. 770.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Ab illa autem civitate brevi remigio trajicitur hinc ad Diminem urbem, [quae sita est.in ostio Peanis fluvii, ubi et Rhuni habitant] inde ad Samland provinciam, quam possident Pruszi, navigatur. Adam. Brem. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Schol. 57.

nen, die Tholosanten und Rhetarier an der andern Seite jenes Flusses 22): an der Peene bleibt also auf seiner Ländertafel kein Raum für die Runen, welche vielmehr ihre Wohnsige auf einer Insel haben, die den Wilzen d. i. eben jenen vier Völkerschaften gegenüber liegt. 22).

Ueberhaupt sehe ich nicht, was zu der Annahme nöthigte, der Chronist sei so gar schlecht unterrichtet über die Lage von Demmin und die Slavischen Völker an der Peene. Er selbst meint sich bis an die Oder in Besitz zuverlässiger Kunde, erst über die Länder östlich senes Stromes äußert er sich undestimmter: "man sage" oder "er habe davon vernommen" 25). Daß er sich über seine Kenntniß täusche, geht wenigstens aus der Angabe nicht hervor, Birka liege Jumne gegenüber: was wäre doch darin Unrichtiges?

Aber die Amazonen und Chnocephalen, die er aus Solimus und Martianus gläubig aufgenommen und an die Oftsee verpflanzt, zeigen, wie unklar seine geographischen und ethenographischen Vorstellungen gewesen. Allerdings Adam stützt sich auf seine Römischen Vorgänger mehr noch, als Herr Lappenberg zugeben will, denn eine Einwirkung Nordischer Mythologie auf die Darstellung unsers Autors vermag ich nicht anzuerkennen.

Gine Stadt erwähnt Abam auf seiner Rieseninsel nicht, eine Stadt Gerythus kennt Saro eben so wenig, sondern einen König Geruthus, wahrscheinlich den mythischen Geirröd,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Adam. Brem. 64. 138. 140.

<sup>34)</sup> Adam. Br. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Unde incipiunt fines Hammaburgensis parochiae, qui per maritimos Slavorum populos longo tractu porriguntur usque ad Panim fluvium, ibi limes est nostrae dioecesis. Inde Wilzi et Leuticii sedes habent usque ad Odoram fluvium: trans Odoram autem comperimus degere Pomeranos. Deinde latissima Polonorum terra diffuditur, cujus terminum dicunt in Pruzzia regnum connecti. Adam. Brem. 221.

deffen beide Edden gedenken 26). Mur von einer Burg dieses Königs, Seirrodargard genannt, wiffen die Isländischen Sagen, nur eine Burg nennt auch Saro 27). Allein zwischen dem, was von dieser gemeldet wird, und der Beschreibung Adams ist nicht von fern eine Uebereinstimmung. Und ist die danze Fahrt nur ein Historchen des Bramer Erzbischoses, so dürste leichter abzusehen sein, wie dieser zu Vorstellungen des Römischen Alterthums gekommen, als wie er Kunde erlangt von den Sagen des heidnischen Nordens.

Mit dem finstern Meere ist es nicht anders. Dumbshaf bedeutet wörtlich das stumme, schweigende Meer, was also ungefähr dem lateinischen mare caligans entspricht, doch teinesweges so genau, daß man dadurch gezwungen würde, dieses für eine Uebersetzung des Isländischen Wortes zu halten. Ob es Römische Venennung oder nicht, kommt wenig in Betracht, ist doch die Vorstellung jeden Falles Römisch und dem Martian wie dem Solinus geläusig.

Also keine Nordischen Mythen im Adam von Bremen, besto mehr Favelhaftes aus seinen Cateinischen Sewährsmännern. Doch ist daraus nicht zu schließen, seine Nachrichten vom Wendenlande innerhalb und an den Grenzen der Diöcese seines Erzstiftes müßten unzuverlässig oder unklar sein.

Nur in dem fernen, von Nebeln umzogenen Sintergrunde seines geographischen Bildes von Schthien, auf der Strecke von Oftragard bis Ubsola treten die Fabelgestalten des Alterthums wieder hervor, Martian und Solinus erscheinen als Autoritäten, die, durch bessere Kunde verdrängt, in dem Mit-

<sup>26)</sup> Die altere in Grimmismal, die jüngere in der Skalda S, 112 2c. der Ausgabe von Raft.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Die Ausdrücke oppidum, urbs bedeuten bei Saro (Ausgabe von Klot S. 250) nicht Stadt, sondern den verwallten Raum, innerhalb desseh die Burg (conclave saxeum, cui Geruthum fama erat pro regia assuevisse). Bgl. Balt. Studien Jahrg. 6. H. 1. S. 146. Anmert. 24.

tel- und Vordergrunde nicht erwähnt werden. Letterer bes greift Slavanien links der Peene, Danemark, Norwegen bis nach Drontheim und Schweden bis an Ubsola, denn bis das hin hatte sich das Christenthum von Bremen aus verbreitet; so weit reichten auch die Nachrichten, die der Bremer Domsberr durch seine amtliche Stellung erlangen konnte, und die er selbst angiebt. Den Mittelgrund aber heleuchten die Berichte eines edlen Nordalbingiers und vor allen des Königs Sven Cstrithson, der alle Seschichten der Barbaren im Sedächtnis hatte, als ob sie geschrieben wären 28). Das ist der Naum, darin Jumne und Demmin gelegen sind, dieses hart am Nande des Vordergrundes, jenes nur eine kurze Nuderbootsfahre weister hinaus.

Seien damit die Erörterungen geschlossen, zu denen mich Abams Beschreibung des Slavenlandes veranlaßt. Verstümmelt habe ich die Stelle nirgend genannt, wohl aber verschoben und verwirrt 29). Gben so wenig habe ich aus ihr Versehungen im Terte des Adam beweisen wollen, vielmehr habe ich dergleichen hier anzunehmen mich nur befugt gehalten, weil ich sie anderwärts in demselben Buche schon deutlich erkannt hatte.

Und ist meine Meinung unrichtig, weicht sie von der meines Segners ab? Es scheint so, da er es für seine Obliegenbeit hält ihr zu begegnen. Doch steben jene Ginschaltungen in den gedruckten Terten, welche sich in einigen Sandschriften noch als Scholien und Marginalnoten nachweisen lassen 1907, ohne Zweisel nicht am rechten Orte, sie sind also versetzt, der Tert enthält Versetzungen. Willführlich werden diese wohl auch sein, denn wären sie nothwendig, so wären sie nicht Versseungen. Allein die willführlichsten! So unterschieden sich unstre Ansichten nur in dem Grade der angenommenen Will-

<sup>\*\*)</sup> Nordlandsk. S. 188—190.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Nordlandsf. S. 159.

<sup>30)</sup> S. oben S. 187.

Tühr. Auch das nicht. Was ist willführlicher, das relativ Willführlichste oder das absolut Willführliche? Vielmehr, was uns aus einander halt, ist das Kriterium. Versetzungen, die urkundlich, durch das Zeugniß der Codices, nachgewiesen sind, will Herr D. Lappenberg als solche anerkennen und mehr nicht, denn das. Auf dem Wege wird er ein ehreuwerthes Werk zu Stande bringen, wofür ihm der Dank aller Freunde Deutscher und Nordischer Seschichte nicht entstehen kann, eine zuverlässige Ausgabe Adams von Bremen, wie der Tert im breizehnten Jahrhundert dalag. Aber das Autographum ist dadurch noch nicht hergestellt.

Wenn der Herausgeber, nachdem er das Seine gethan, von dem Buche zurückritt, bleibt der historischen Kritik noch ihr Recht und ihre Pflicht aus innern Gründen die Sonderung des Nechten vom Unächten zu versuchen. Ihr Kriterium ift in Beziehung auf die geographischen Nachrichten Adams die Consequenz des Systems. Wo aber Consequenz, da ist auch logisches Denken, wo dieses logische Darstellung. Auf dieser Seite sinde ich das Feld für meine Thätigkeit.

Dabei handelt es sich nicht bloß um eine Ehremettung Adams. Auch Herr Cappenberg spendet ihm ja reichliches Lob, wenn er gleich aus Ehrsucht vor dem beschriebenen Pergament im Einzelnen wieder zurück nimmt, was er im Allgemeinen gegeben hat. Sondern darauf kommt es an, daß Adam von Aremen in seiner Verständigkeit anerkannt werde, damit die geschichtliche Kritik sich seiner als Prüsstein bedienen könne, um die inhaltreiche aber durch und durch phantastische Sagenliteratur der Isländer zu würdigen, die eben jetzt durch die Vestrehumsen der Kopenhagener Seschlschaft für Nordische Alterthumskunde immer mehr aus der Dunkelheit hervorgezogen wird.

# Dreizehnter Jahresbericht

ber

# Gesellschaft für Pommersche Geschichte

## Alterthumskunde \*).

Vorgetragen in der Generalversammlung am 15. Juni 1838.

### 1. Bur aussern Geschichte der Gesellschaft.

1. Vierzehn Jahre find mit dem heutigen Tage verstoffen, seit die Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthums-tunde ins Leben getreten ift. Wenn es derselben gelungen ist, sich während dieses Zeitraums nach Außen, wie nach Innen je länger, je mehr gedeihlich zu entwickeln, und Anerkennung ihres Strebens zu finden, so darf daraus wohl der Schluß gezogen werden, daß die Stiftung des Vereins ein zeitgemäßes Werk war, und daß die Freunde ber Seschichte unserer Provinz einen willsommenen Vereinigungspunkt in demselben gefunden haben. Trop der geringen Muße, welche die Mitzglieder — meistens nur in den Stunden der Erholung von den Verussarbeiten — der Erforschung der heimathlichen Seschichte widmen konnten, ist dennoch ein ansehnliches historisches Material zusammengebracht, zum Theil in den Schriften der

<sup>&</sup>quot;) Wir konnen auch biesmal nur ben Bericht bes Stettiner Ausschuffes geben, ba von Greifswald ber kein folder eingegangen ift.

Sesellschaft und anderweit bereits verarbeitet, eine Bibliothet gegrundet, und am Dungen, Semalben, Charten, Beichnungen, Alterthumern aller Art, der Grund gu einem antiquarischen Museum gelegt, das ebenso belehrend für den theilnehmenden Beschauer, als wichtig fur ben Bearbeiter der Geschichte Pommerns zu werden verheißt. Allmählig faßte taum noch das enge, der Gesellschaft zugehörige Locale die Befigthümer derfelben, fo daß beforgt werden mußte, die Sammlungen wurben bei bem Mangel an Raum für eine zweckmäßige Aufftellung unfruchtbar und ber Sefahr ber Berwirrung und Beschädigung ausgesett fein. Defto mehr freut fich der Ausschuß, den hochverehrten Mitgliedern unsers Bereins die Nachricht mittheilen zu tonnen, daß demfelben auf die huldbolle Berwenbung bes Kronpringen Königlicher Sobeit, des boben Protectors der Gesellschaft, durch gnädige Bewilligung Ihrer Roniglichen Sobeit, ber Frau Pringeffin Glisabeth zwei geraumige, freundliche Zimmer im biefigen Schloffe überwiesen worden find, von welchen der Ausschuß schon mit dem April d. J. Befit genommen bat. Durch biefe Zimmer und bas icon früher erlangte bat nunmehr bie Befellschaft ein für ihre gegenwärtigen Bedürfniffe ausreichendes Locale gewonnen, und es ift ber Anfang gemacht, ben großeren Theil ber Sammlungen in den neuen Raumen aufzustellen. Auch der innern Ordnung wird der Ausschuß jest erfolgreicher seine Aufmertfamteit widmen konnen, eine Angelegenheit, welche bas Intereffe unserer Sefellichaft wesentlich fordern durfte.

- 2. In der Zusammensetzung des Ausschuffes find bis auf den Eintritt des Herrn Bagmibl in denselben teine Veränderungen vorgekommen, so daß die Seschäfte in derselben Weise vertheilt blieben, wie es in der vorjährigen Seneral-Versamm-lung angezeigt worden ist.
- 3. Die Bahl der Mitglieder hat fich durch den Beitritt folgender hochgeachteter Manner vermehrt:

- 1. herr Brandt, Königl. Regierungs- und Baurath gu Stotin.
  - 2. von During, Ron. Premier-Lieutenant gu Stettin.
- 3. Chrhardt, R. Juftig-Commiffarius z. Swinemunde.
- 4. Felbemann, Agent ju Stettin.
- 5. von Beister, Regierungerath gu Stettin.
- 6. Sutite, Raufmann gu Stettin.
- 7. Satendahl, Rreis-Ginnehmer zu Demmin.
- 8. Braf von Hohenwart, R. R. Gubernial-Rath qu Laibach.
- 9. Rruger, R. Juftigrath in Stettin.
- 10. Lipten, gand- und Stadtgerichtsrath in Stettin.
- 11. Dr. Eucas, R. Schulrath und Symnafial-Director zu Königsberg i. P.
- 12. Meifter jun., Raufmann in Stettin.
- 13. Riemann, Gutsbefiger auf Rurow bei Stettin.
- 14. Pludbemann, Ob.-Landes-Gerichts-Referendarius ju Stettin.
- 15. Regenspurg, Prediger ju Schonvalbe bei Labes.
- 16. Remy, R. Juftigrath in Stettin.
- 17. Dr. Sachs, Intendantur-Secretair zu Stettin.
- 18. Stryd, D.-Landes-Ber.-Referendarius in Stettin.
- 19. Settemborn, Land- und Stadt-Berichts-Director ju Stettint.
- 20. von Winterfeld, Sauptmann gu Stettin.
- 21. von Wisleben, Major und Bataillons-Commanbeur zu Stettin.

Ausgeschieden find aus der Sefellschaft: herr Kammer-Path Brummer zu Treptow a. d. R., herr Justigrath Wulsten zu Stargard, herr Kammer-Ger.-Affessor Mollard zu Berlin, herr Regierungs-Affessor von Senden zu Königsberg i. P. Durch den Tod verlor die Gesellschaft die herren General-Lieutenant von Kamete Ercell. zu Stettin, von Bagewiß, Rittmeister a. D. auf Drigge, Ober-Lanbes-Gerichts-Affessor Stegemann zu Stettin, Weidner,
Kaufmann zu Stettin, Graf von Brühl, wirklichen Geheimen Rath, General-Intendant ber Königt. Museen, Ercellenz,
zu Bertin, Dr. Koepte, Director und Professor des Symnassi zum grauen Kloster zu Berlin. Nach dem MitgliederVerzeichnis vom 16. Januar 1837 zählte die Sesellschaft überhaupt 349 Mitglieder, zugetreten sind 1837 20 Mitglieder.

1837 21.

41 Mitglieder.

In Summa 390, ansgeschieden find 1837 10, mithin - jählt die Gesellschaft jest 380 Mitglieder.

4. Die Ginnahme ber Kaffe, beren Bermaltung seit bem 15. Juni v. J. der Perr Bamco-Director Fißau zu übernehmen die Güte hatte, belief fich beim Jahresschluß, mit Ginschluß des vorjährigen Bestandes auf 551 Athlr. 22 Sgr. Die Ausgabe auf 217 - 2 - so daß zu Neujahr als Bestand verblieb 334 Athlr. 20 Sgr. \*).

# 2. Samminngen.

### A. Die Bibliothet.

Diese ift burch folgende Schriften, Bildwerke, Charten u. f. w. vermehrt worden.

- 1. Friderico Francisceum. (Meklenburgische Alsterthümer.) Tert in 8, Leirzig 1886; Abbildungen 6 Hefte in Fol. Seschenk des Großherz. Geheimen Raths herrn von Lühow zu Schwerin.
- 2. Wigand Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. VII., 2. 3. Geschenkt der genannten Gesellschaft durch H. Archivar Dr. Erhard in Münster.

<sup>\*)</sup> Der Etat für das taufende Jahr ift zur geneigten Kenntnifnahme der Mitglieder in der erften Beilage biefem Berichte beigefigt.

- 3. Sundine. Jahrgg. 1837. Sefchent des herrn v. Suctow zu Stralfund.
- 4. Materialien zur Sulturgeschichte Rußlands. Heft 1: enthaltend die Aufzählung der Quellen zur Sesch. d. ruß. Literatur Petersb. 1819. 8. Heft 2: Bibliograph. Blätter für 1825. Heft 3: Auszug aus E. H. v. Jakobs Grstem Decennium der Reg. Alexanders I.; Chronol. Ueberssicht d. Schulen Rußlands u. s. w.
- 5. Verzeichniß der von P. v. Köppen gesammelten vaterl. Alterthümer. Moskau 1822. 8.
- 6. Sammlung Slavischer Alterthumer des Auslandes. Heft 1: die Facsimile's der altesten Denkmäler slavischer Schrift mit Cyrill. und Lat. Schrift u. s. w.
- 7. Vier Briefe über die nenesten Fortschritte der flavisch en Literatur nach allen Mundarten. (Aus dem Journal
  bes Minist. des öffents. Unterrichts.)
  - 8. Ueber die Wolga Bulgharen. (Gbenbaber.)
  - 9. Ueber Tumuli in Rufland. 1836. 8.
- 10. Alphab. Berzeichniß der bekanntesten Tumuli in Rußland. Betereb. 1837. 8.
  - 11. Ueber Organisation d. Schulen, Petersb. 1827. 8.
  - 12. Ueber Beinbau u. Beinhandel in Rugland. 1832. 8.
- 13. Ueber d. Ursprg., die Sprache u. Eit. der litauisschen Bollerschaften. Mitau. 1829. 8.
- 14. Ueber Alterthum u. Runft in Rufland. Wien. 1822. 8.
  - 15. Battfcifarai gur Zeit der Cholera. Petersb. 1830.
- 16. Literarnotizen, betreffend die Magyarischen u. Sachfischen Dialecte in Ungarn u. Siebenburgen. Petersb. 1826.
- 17. Olbisches Psephisma zu Chren des Protogenes. Wien. 1823.
  - 18. 19. Zwei Werte in Ruffifcher Sprache.
  - 20, Charte ber füblichen Rrimm.

- . Rr. 4—20. Gefchent bes Raiserlichen Statsrath herrn v. Röppen zu Petersburg.
- 21. Frige Sesch. d. Schügen-Compagnie zu Alt-Stettin. Stettip. 1837. 8. Geschent des Herrn Stadtrath Diedhoff.
- 22. Wegweiser für die Wanderer in die berühmte Abelsberger u. Kronprinz Ferdinands-Grotte bei Abelsberg in Krain. Herausg. v. Franz Grafen v. Hohenwart. Sammt Aloys Schaffenraths gezeichneten Ansichten dieser Grotte. Wien u. Laibach. 1830—32. 3 Hefte Querfolio. Geschent des Herrn Grafen v. Hohenwart.
- 23. Dr. Maaß Gesch. u. Beschr. der St. Mariendomklirche zu Colberg. Colb. 1837. 8. Seschent des Herrn Verf.
- 24. Varis cia. Herausg. v. Schmidt u. Alberti. Vierte Liefrg. 1837. 8. Seich. des Volgtländ. Alterth. forsch. Bereins.
- 25. Nachrichten an die Mitgl. des Voigtl. Alt. forsch. Bereins. Erste Abth. Schleiz. 1836. 8. (Enth. Katalog der Vereins, Bibliothet.) Desgleichen.
- 26. Michelsen u. Usmuffen Archiv f. Staats- u. Rirchengeschichte ber Herzogthümer Schleswig, Holftein, Lauenburg u. s. w. öter Band. Altona, 1837. Sefc. ber Sescillch. für vaterl. Gesch. des Herz. Schleswig zc.
- 27. Cosliner Bolksblatt. Jahrag. 1828—31. Gefc.
- 28. Proben der niederdeutschen Mundarten v. Ragebuhr, Deutsch-Bukow, Reustettin, Salow-Damm, Stolp, Marrin zc. Sesammelt u. übersendet durch herrn Director Siesebrecht zu Reu-Stettin.
- 29. Drei Zeichnungen in schwarzer Kreide: St. Stephanskirche, Stettiner Thor, und ein Mauerthurm, sammtlich in Garz a. d. Oder. Uebersendet durch den Herrn Reg.-Rath Grafen v. Ihrnelitzu Stettin, Gesch. des herrn Lebrer Knutter.

- 30. Inftruction für Aufgrabung vordriftl. Dentmaler in Meklenburg. 19 Er. Seich. b. Bereins für Mekl. Geich.
- 31. Metlen burgifche Urtunden, gesammelt und bearbeitet v. Lift. Desgleichen.
- 32. Jahrbucher des Bereins f. Metlenb. Gefc. u. Alt.- Rund v. Bifch u. Bartich. 2ter Jahrgang. 1837. Desgl.
- 33. Franz Wessels Schilderung des katholischen Sottesdienstes in Stralsund kurz vor der Reformation. ' Herausg. von Rober. Strals., 1837. Gesch. des H. Berf.
- 34. Peter Sulete, Religionsschwärmer des 16ten Jahrh. Bon Tannes. Stralf. 1837. Gefch. des herrn Verf.
- 35. Sundine v. Mai-Oct. 1837. Sefchent des herrn v. Sudow zu Straffe.
- 36. Zweite Rachricht über ben hiftor. Verein f. Rieder- fach fen. Sefchent bes Bereins.
- 37. Die Volkssagen Oftpreußens, Lithauens und Westpreußens. Von v. Tettau und Temme. Berlin, 1837. Geschenk des Herrn Verf.
- 38. Wilh. Meinhold's humoristische Reisebilder von Use-
- 39. Innere Ansicht ber St. Stephanstirche zu Sarz an ber Ober. Zeichnung und Geschenk des Herrn Anütter, Lehrers an der Stadtschule zu Garz. (S. N. 43.)
- 40. Eifch, Andeutungen über germanische und flavische Grabalterthumer Meklenburgs. Seschent bes herrn Archtvars Lisch zu Schwerin.
- 41. Vaterländisches Archiv des Sistorischen Bereins für Riedersachsen. 1836. . . . Geschent des Vereins.
- 42. Neue Mittheil. aus dem Sebiete hift. ant. Forschungen. Serausg. von dem Thur. Sachs. Verein. Dritter Jahrg. Halle, 1836—37. Geschent des Vereins.
- 43. Der blaue Sut, ein Mauerthurm in Sarg a. d. D. Beichnung (in schwarzer Kreide) und Geschent des herrn

Anutter, Lehrers ju Garg, unter Bermittelung bes herrn Reg.-Raths Grafen v. Ihenplig ju Stettin.

44. Urkunde vom J. 1533. Schreiben ber Fischergilde zu Stettin an die Knochenhauergilde daselbst. Seschenk eines Symnasiasten zu Stettin.

45. Gin Convolut Attenstücke, betreffend die Feier des Ottofestes i. J. 1824. Aus dem Nachlaß des verstorbenen Schulraths Bernhard zu Stettin. Uebersendet durch den Herrn Schulrath Graßmann in Stettin.

46. Regesta historiae Brandenburgensis. Von Georg Wilh. v. Naumer. Bb. 1. bis jum Jahre 1200. Berlin, 1836. Gekauft.

47. Sift. Charten und Stammtafeln zu den Brandenb. Regesten v. Raumer. 1stes Seft bis 1200. Berlin, 1837. Getauft.

48. v. Medem, Geschichte ber Einführung der Evangel. Lehre im Herzogth. Pommern. Greifswald, 1837. 8. Subscribirt.

49. Rart Salling, Gefch. ber Scuthen. Bb. 1. 1835.

50. v. Ledebur, Neues Allg. Archiv für die Gesch.- Kunde des Preuß. Staates. Band 1—3. 1836.

51. v. Minutoli, Motiz über die im Jahre 1811 zu Wopersnow bei Schiefelbein aufgefundene kleine Erzbildsäule. Berlin, 1835. 4tc.

52. v. Minutoli, Notiz über ben am 24. Oct. 1837 im sogenannten Sause bes Fauns zu Pompeji aufgefundenen Mosaikfußboden. Verlin, 1835. 4to.

53. F. Walter über Niebuhr und Schulg. Bonn, 1834. 8.

Mr. 49-53. Geschent aus dem Lesezirtel des Herrn Ober- lebrers Hering.

54. Zwölfter Jahresber. des Boigtl. Alt. Forsch. Ber-eins. 1837. Seichent Des Vereins.

- 55. Rante, bift. polit. Beitschrift. Jahrg. 1832 und 1833. (Seft 1—3.) Gesch. bes Herrn Oberlehrers Well-mann zu Stettin.
- 56. Antonii Boczek. Codex diplomat. et epistolaris Moraviae. Tom. 1. Olomucii. 1836. 4. Set auft.
- 57. Poet. Spring- und Troftbrunnen dem ic. Friedr. Wilh. Marggr. zu Brand. auf deffen Semahlin Copfe Leichbegängniß. Von Michael Schirmer. Colln an der Spree, 1667. 1 Blatt Fol. Seschent des Herrn Krim.-Rathes Zitelmann zu Stettin.
- 58. Weglariche Beiträge für Geich.- und Rechtsalterthumer, von Wig and. 2tes Beft. 1837. Seichent der Weglarichen Gesellich. für Geschichte.
- 59. Michaelis, über bas Leuchten der Oftsee. Samb. 1830. 8. Getauft.
- 60. Nanke und Augler, Beschreib. und Seschichte ber Schloffirche zu Queblinburg. Berlin, 1838. Seschenk bes herrn Professors Franz Augler zu Berlin.
- 61. Neue Mittheilungen aus dem Sebiete bift.-antiquar. Forschungen, herausg. Don dem Thur.-Sachs. Berein zc. 4ten Bos. 1stes Heft. Halle, 1838. Gefchent des Vereins.
- , 62. Joh. Frederus. Gine kirchenhist. Monographie. Zweite Abth. Stralf., 1837. Sefch. des Herrn Konfift.-Raths Dr. Mohnike zu Stralfund.
- 63. Sundine. Jahrgg. 1837 und jum Theil 1838. Geschent des herrn v. Sudow ju Stralfund.
- 64. Chronit der Stadt Meiningen. herausg. von bem hennebergischen alterth. forsch. Berein. 1. 2. Meiningen, 1834—35. Geschent bes Vereins.
- 65. Statuten des Dennebergischen alterth. forschenden Bereins zu Meiningen. 1833-38. Desgleichen.
  - 66. Beiträge zur Geschichte bes deutschen Alterthums.

Herausg. von dem Bennebergischen Alterth. forsch, Verein durch Kumpel. 11. 2. Lief. 1837. Desgleichen.

67. Sundine. Jahrgang 1898. Fortsetzung. Gesch. bes herrn v. Suckow zu Stralfund.

68. Mordbrenner zu Frankfurth a. D. 1723. u. s. w. von Joh. Chr. Wellmann. Frankfurth a. D., 1725. 4. Geschenk des Herrn Hofraths Bumcke zu Zülchow bei Stettin.

69. Attenmäßige Relation von den beyden Schloßdiesben zu Berlin zc. Berlin, 1719. Angebunden 2 Schriften über benfelben Stoff.

70. Gin Convolut von 35 alten Drudfchriften in 4.

71. Bier Volumina alter Alten, welche in früherer Beit von dem Königl. Oberlandsgerichte zu Stettin verlauft worden find, enthaltend: Herenprocesse, Entweichung bes Türsten Alchmed aus Stettin u. f. w. Desgleichen.

72. Maciejowski, Slavische Rechtsgeschichte. Aus bem Polnischen überset von Buß und Nawrocki. Stuttg., 1835—96. II. 8.

73. Masch, Gesch. des Bisthums Rageburg. Lübeck, 1835. 8.

74. v. d. Decken, philos.-hift.-geogr. Untersuchungen über die Insel Helpoland. Hannover, 1826. 8.

75. v. Lüpow, Versuch einer pragm. Sesch. von Wet-Ienburg. Verlin, 1827—35. Erster und dritter Theil. (Den zweiten Theil besaß die Sesellsch. schon zuvor.)

76. v. Sansauge, Geschichte des Rrieges in ber Mark Brandenburg. 1675. Berlin, 1834.

77. Hoffmeister, Beiträge zur wissenschaftl. Kenntnist des Geistes der Alten. Effen, 1831—32. II. 8.

78. Hermann Ulvici, Charakteristik ber antiken Siftoriographie. Berlin, 1833. 8. 79. Louis Lax, der Abfall der Belgischen Provinzen von Desterreich. Aachen, 1836. 8.

80. Seffe, Beiträge gur teutschen, besonders thuringiichen Gefch. des Mittelalters I., 1. 2. Samb. 1834. 36. 8.

81. Bernh. Thiersch, Vervemung Derzogs heinrich bes Reichen von Baiern. Effen, 1835. 8.

82. Westphälische Provinzialblätter. IL, 2tes Seft. Minden, 1834. 8.

Mr. 72—82. Seschenk aus dum Leseziekel des Herrn Ober-lebrer Hering.

83. Türkischer Regierungspaß zur Beschiffung des Schwargen Meeres für das Preuß. Schiff des Hauses W. Ludendorff zu Stettin, welches der Angabe nach von Preuß. Schiffen zuerst Constantinopel besucht hat. Geschenk des Herrn Stadtrath Ebeling zu Stettin.

84. Supplement jur Sundine 1837 und Sundine 1838 von 35-43. Geschent des Herrn von Suctow ju Stralf.

85. Dritter Bericht der Ronigl. Schleswig. Solft, Cauenb. Sesellschaft für die Sammlung und Erforschung vaterl, Alterth. Riel, 1838. Seschent der Sesellsch.

## B. Alterthumer,

## a. Waffen und Gerath.

- 1. Gine broncene Speerspige, gefunden bei Urbarmachung des sogenannten Welziener Niederholzes, welches aus hohen Bergen besteht und dicht an der Tollense zwischen Treptow und Clempenow belegen ist. Als Geschenkübergeben von dem Kon. Oberamtmann herrn Wüstenherg zu Clempenow.
- 2. Ein metallenes Geräth, deffen Zweck nicht erkennbar ist, gefunden auf dem Vorwerk Neuhof bei Uekermunde, Gesichenk des Königl. Ober-Inspectors herrn Schnuchel zu Uekermunde.
  - 3. Gin eiserner Schluffel, vier alte Sporen, eine Scheere

- sammtlich von veralteter Form nehft einigen Bruchftücken von anderem Geräth, gefunden zu Haus Demmin, Trümmer einer vormaligen Burg am Zusammenfluß der Peene und Tollense, neben welcher der jetige Besitzer, Herr General-Major von Podewils für sich eine Wohnung baut. Beim Graben des Fundaments sind jene Gegenstände gefunden und vom Herrn General von Podewils der Gesellschaft geneigtest übersandt worden.
- 4. Zwei steinerne Streithammer, mahrscheinlich bei Lub-
- 5. Bruchftude eines metallenen Gefäßes gefunden beim Mergelgraben zu Schwenz, Camminer Kreises, nebst andern Alterthumern, worunter eine früher den Sammlungen der Gesellschaft schon einverleibte Fibula. Nr. 4. und 5. find Geschenke des Herrn von Heyden auf Schwenz.
- 6. Gine eiserne, alterthümlich geformte Waffe, gefunden in einem Torfmoor bei Hohenbenz. Geschent bes bortigen Sutsbesipers Hern Kannenberg.
- 7. 18 Stück alte Dienstsfiegel, meist von dem faculafirten Domstift Cammin, auch eins der Direction provinciale
  de Pomeranie aus der Zeit der französischen Occupation, den
  Sammlungen der Gesellschaft überwiesen von der königl. Regierung III. Abtheilung hieselbst.
- 8. Verschiedene Bruchstücke von Schmudsachen, aus feinem Silber. Sie gehören zusammen mit einer ansehnlichen Anzahl weiter unten zu erwähnenden Münzen, welche auf der Buggentiner Feldmark, im Bezirk des Königl. Land- und Stadtgerichts zu Colberg gefunden sind. Nach autlichen Grmittelungen des Königl. Stadtgerichts zu Colberg fand im Mai v. J. der Tagelöhner henke aus Buggentin beim Ausgraben von Steinen zum Chausse-Bau unter einem Stein einen Fuß tief, unter der Oberstäche auf dem Grund und Boden des Bauer Schulz zu Buggentin einen Topf mit jenem

Silbergerath und einer Menge von Silbermangen (f. unten). Der Topf war unbedeckt und mit Erde gefüllt. Beim Ausschütten derselben fanden sich die Sachen auf dem Boden des Topfes. Die Sesellschaft hat den ganzen Fund für 60 Athlic. angekauft. Nach dem Alter der Münzen zu urtheilen, gehören die Schmudsachen dem 10ten, 11ten oder 12ten Jahrhundert an.

- 9. Zwei alte Siegelabdricke (Olof Nicleon Nielson? und Johannes Hornblas). Die Pettschafte find ein Eigenthum des Herrn Dr. Zober zu Stralsund; sie sind angeblich in dortiger Segend gefunden.
- 10. Pommeriches Wappenbuch, britte Lieferung, fauber gemalt und geschentt vom herrn Maler Bagmibl.

## b. Mungen und Medaillen.

- 1. Gine filberne Medaille auf die Groberung der Stadt Stettin durch den großen Aurfürsten vom 27. December 1677, vom Herrn Stadtgerichts-Rath Kölpin hieselbst geschenkt.
- 2. Drei Mungen (eine Sterbemedaille, ein Preuß. Sroschen von 1544, eine Polnisch-Sächsische Silbermunge.) Bon herrn Kott zu Stettin geschenkt.
- 3. Zwei Pommeriche Sechier von 1682, geschenkt von Berrn Linke in Stettin.
- 4. Gine ichwedische Kupfermunge von 1622, gefunden ju Stettin, große Oberstraße Rr. 22. Seschent des herrn Stadtsyndicus Digschoty.
  - 5. Zwei Bracteaten, fieben Stargardter Münzen, fieben Brandenburgische, fieben Stralfundische, zwölf Dammiche, Stettinsche u. s. w. sämmtlich von Silber, nebst vielen andern in einem irdenen Gefäße bei Friedland in Mekkenburg gefunden. Seschenk des herrn Apotheker Meyer in Stettin.
  - 6. Eine filberne Denkmunze auf Friedrich II., und eine andere auf den Seneral Paul von Werner von 1760. Sekauft.

- 7. Gine broncene, verfilberte Medaille auf die Vermählung Philipp Wilhelms, Markgrafen zu Schwedt und der Prinzessin Johanne Charlotte von Anhalt Deffau, von 1699. Geschent des herrn Instrumentenmacher Mann in Stettin.
- 8. Zwei filberne vom. Münzen (die eine von Antonin, die zweite, minder exhalten, vom Jul. Philippus), etwa 800 Schritte westlich von dem Dorfe Groß-Grien \*) an einem kleinen Abhange in einer Segend nebst vielen andern gefunden, wo in alter Zeit ein jest nicht benutter Weg gewesen ist. Spuren von Gebäuden sinden sich dort nicht. Auf der Stelle des Fundes stand ein alter Baum. Als dieser gefällt wurde, kamen die Münzen im Sande zum Vorschein; angeblich geriethen die übrigen Münzen in die Hände von Juden. Diese Nachrichten theilte der Herr Prediger Lüttke zu Groß Dübsow bei Stolp dem Herrn Prosessor Dr. Klütz zu Reu-Stettin mit, dessen Süte die Sesellschaft obige beibe Münzen zu verdanken hat.
- 9. Ein filberner Brandenb. Thaler von Georg Wilhelm, eine Pommersche Silbermunze des Herzog Philipp Julius, eine rom. Aupfermunze des Tetricus, zwei kleine alte Silbermunzen gefunden im Snagelander Torfmoor, geschenkt vom Herrn Schwahn in Stettin.
- 10. Gine romische Silbermunge bes Imperator Philippus, Fundort unbekannt; Geschenk des Symnafial-Lehrers. Herr Dr. herzberg zu Stettin.
- 11. Sechzehn kleine Silbermungen, meist unbekannten Sepräges, doch von der Art, wie fie öfter in Pommern gefunden werden. Nach amtlichen Ermittelungen wurden fie sammt vielen andern auf dem Colonus-Pose zu Heydebreck bei Plathe nicht tief unter der Erde durch Zufall entdeckt. Sie befanden sich nebst vielen ähnlichen in einem Topfe, wel-

<sup>\*)</sup> Groß-Grien liegt in einer bergigen, madbreichen Gegenb auf dem westlichen Ufer der Stolpe.

cher beim herausnehmen aus ber Erbe zerbrach. Sie find bem Ausschuff durch die Königl. Regierung zugesandt worden.

- 12. Bier Preuß. Silbermunzen, gefunden nebst vielen andern, etwa 200 Stud, bei dem Dorfe Linfig, bet Preuß. Stargard, bei Bearbeitung eines Gartens, nicht tief unter der Oberfläche. Außerdem sieben Bracteaten in einem Topfe auf der Feldmark des Dorfes Kolling bei Preußisch Stargard gefunden, geschenkt von dem Kaufmann Herrn Carl Schröder zu Stettin.
- 13. Gine alte Silbermunze gefunden zu Schlagentin, Saaziger Rreises, geschenkt von dem Herrn Deconom Kombst, aus Stettin.
- 14. Sinhundert sechs und breißig deutsche Silbermungen, aus der Zeit der sächsischen (Oddo rex., Colonia, Heinricus IV., Regina, Otto imperator, Colonia etc.) und franklichen Kaiser (Heinricus IV. etc.) Gine Anzahl arabischer Münzen, nebst Bruchstücken arabischer und deutscher Münzen und eine muthmaßlich alt-stavische Münze. Sämmtslich zu dem Buggentiner Funde gehörig s. o.\*).

<sup>\*)</sup> Die arabischen Manzen übersandte der Ueberschuß mit der Bitte um deren Erklärung dem herrn Prof. Dr. Kosegarten in Greisswald. Der Güte dieses gelehrten Kenners der Arabischen Sprache, verdankt die Gesellschaft solgende Specisication derselben;

<sup>1.</sup> Abbaffiden.

Nr. 1. Geschlagen in Medinet essalam b. i. ber Stadt des Friedens b. i. Bagdab, im Jahre 157. Ist also vom Chalifen El manesur, bessen Name indeß nicht darauf steht, der damaligen Sitte gemäß. Sehr gut erhalten.

Nr. 2. Geschlagen unter dem Chalifen El mutass billah, dessen Name auch darauf steht, zu Arminijja d. i. Dowin, die alte Hauptstadt Armeniens, im Jahre 252. Gut erhalten.

Rr. 3. Geschlagen unter bem Shalisen El motaded billah zu El schasch b. i. Taschern in Turkestan, im Jahre 281. Siehe Möller num. or. pag, 85.

Nr. 4. Gefchlagen unter bem Chalifen El motaded billah zu Schiras in Persten, im Jahr 281. Doch ift die Jahreszahl etwas undeutlich.

15. Von einem andern Funde alter Münzen bei Stolpe war dem Ausschuß durch mundliche Mittheilung Nachricht zu-

Rr. 5. Geschlagen unter bem Chalifen El muktedir billah, führt auf ber anderen Seite and ben Namen bes Prinzen Abul abbas ben emir el mumenin, zu Bagdab im Jahre 303. Doch ist die Jahrezahl etwas erloschen.

Nr. 6, Geschlagen unter bem Chalifen El muktedir billah; führt auf ber anderen Seite auch ben Namen bes Prinzen Abul abbas ben emir el mumenin, zu Amid. im Jahre 304, Siehe Frahr recens. num. pag. 20. \* \*.

Nr. 7. Geschlagen unter bem Chalifen El muktedir billah; führt auf ber anderen Seite auch ben Ramen des Prinzen Abul abbas ben emir el munenin; zu Serrmenraa, unweit Bagdad, im Jahre 312. Frahn recens. pag. 21. \*\*.

#### 2. Goffariben,

Nr. 8. Unter bem Chalifen El motaded billah und bem Soffaribischen Fürsten Amr ben elleith, deren beider Namen darauf stehen, zu Schirras in Persien, im Jahre 283. Frahn recens. pag. 35.

Die Mungen Diefer Dynaftie gehoren zu ben felteneren.

#### 3. Samaniben,

Diese Munzen bilden immer den hauptbestandtheil der an den Ofiseeklisten gefundenen Borrathe. Sie führen den Namen des jedesmaligen Abbassisch dischen Chalisen und des Samadischen-Sultans. Bemerkenswerth ist es, daß die hier vorkommenden fast alle zu El schasch in Turkestan geschlagen sind. Es läßt dies vermuthen, daß sie aus Turkestan durch Russland nach Pommern kamen.

Rr. 9. Chalife El motaded billah. Gultan Ismail ben achmed, ju Samarfand. ao. 281. Doch ift die Jahresjahl undeutlich.

Mr. 10. Chaife El motaded billah. Sultan Ismail ben achmed, 3u El schasch. ao. 287. Fran recens. pag. 43.

Nr. 11. Chalife El moktefi billah. Sultan Ismail ben achmed. zu El schasch. ao. 290,

Rr. 12. Chaife El moktefi billah. Sultan Ismail ben achmed. 3u El schasch. ao. 290,

s η, 13, Chaife El moktefi billah. Sultan Ismail ben achmed, zu El schasch. ao. 293.

Mr. 14. Chaiffe El moktefi billah, Sustan Ismail ben achmed. 311 El schasch. ao. 293.

Nr. 15. Chalife El muktedir billah, Sustan Achmed ben ismaïl. zu Samarkand. ao. 294. Doch ist die Jahrezahl undeutlich. Fraehn recens, pag. 55, Es sind zwei nicht zusammengehörende Stempel darauf geschlagen.

Rr. 16. Chalift El moktefi billah. Sultan Ismail ben achmed. mahricheinlich zu El schäsch ao. 295.

Mr- 17. Chalife El moktefi billah. Sultan Ismaïl ben achmed. 21 El schäsch ao. 295.

gekommen. Auf eine nähere Nachfrage bei dem Königl. Lands rath des Stolper Kreises, herrn Major von Sottberg wurde dem Ausschuß mitgetheilt, daß, beim Ausgraben eines großen Steines auf der Feldmark Birkow unter diesem von den Arbeitsleuten ein irdeuer Topf von alterthümlicher Form, der leider nicht unversehrt geblieben ist, gefunden wurde. In demselben befanden sich dem Anscheine nach lauter arabische Rünzen, mit vorzüglich erhaltenem Gepräge, meistens nicht größer als ein Preuß. Zweigroschen-Stück, sämmtlich vom feinsten Silber, dem Sewichte nach 6 Pfund und 18 Loth sower. Die meisten Münzen waren in kleine Stücke von

## (Ist also vom Sultan Nuch ben nasr.)

#### 4. Bumeibiden.

Diese gehören zu den feltener in Pommern vorkommenden. Sie führen ben Namen des jedesmaligen Abbaffibischen Chalifen, und den Namen eines oder zweier Buweibidischer Sultane.

Mr. 23. Chalife El most litlah. Sultan Adad eddaula abu schadscha und Sultan Roka eddaula abu ali buweih, geschlagen ungefahr ao. 344. Frahn recens. pag. 148. zu Arradschan in Chusistan.

Mr. 24. Chalife El tài lillah. Sultan El melik Adad eddaula wa tàdsch el mille abu schadschà. geschlagen zu Bagdad ungesühr ao. 369. Frahn sched. arab. pag. 25.

Mr. 25. Chalife El tai lillah. Sultan El melik esseid Adad eddaula und Sultan Muwahid eddaula abu manssûr. Prageort und Jahr hicht recht zu erkennen, vielleicht zu Ispahan ao. 369. Frahn sehed ar. pag. 25.

#### 5. Sijabiben.

Diefe Mungen geboren auch zu ben felteneren.

Mr. 18. Chaife El muktedir billah.' Sultan Nasr ben achmed. 3u Samarkand 20. 302.

<sup>, %</sup>τ. 19. Chaife El muktedir billah. Sultan Nasr ben achmed, 32 El schâsch. 80. 303.

Nr. 20. Chalife El muktedir billah. Sultan Nasr ben achmed. zu Et schäsch. ao. 308.

Mr. 21. Chalife El muktedir billah. Sultan Nasr ben achmed. 3u Samarkand ao. 314.

Mr. 22. Stud eines Samaniben von ao. 342.

Mr. 26. Chalife El moti lillah. Sultan Roku eddaula abu ali und Sultan Dahir eddaula abu manssûr ben waschmegir. geschlagen zu Umol in Zabaristan ungefähr av. 364. Frähn recensio pag. 149.

dreieckiger Form zerschnitten, viele am Rande mit einem Loche verseben. Der Ausschuß bat barum, daß ihm ber gange Fund, ber fich bamals im Verschluffe des Königl. Land- und Stadtgerichts ju Stolp befand, moge vorgelegt werden. jedoch nicht geschehen. Dagegen hat die Gefellschaft unter gutiger Bermittelung bes herrn ganbrath zc. von Gottberg neun Stud wohlerhaltener Mungen von diefem Funde burch Rauf erworben, um beren Erklätung der Berr Professor Rosegarten ju Greifswald ersucht werden wird. Das baufige Vorkommen arabischer Münzen in Pommern, jum Theil in so bedeutender Ungabl, ift der befondern Beachtung werth. Die meisten find bis jest auf der rechten Seite der Oder (Sinterpommern) gefunden, aber fie fehlen auch nicht auf dem linken Ufer (f. 6ten Jahresbericht S. 18. Stuwe die Sandelszüge der Araber unter den Abassiden 2c. 1836. S. 272.) haben sammtlich das Geprage der Fürsten öftlich und sudlich vom Caspischen Meer, ber Samaniden, Bujiden, Sijadiden u. f. w. und gehören dem Zeitraum zwischen ber Mitte bes achten und dem Unfang bes 11ten Jahrhunderts an, d. h. der Zeit, in welcher ber arabische Vertebr mit ben Chasaren und Bulaba-Rach arabischen Rachrichten bes Ibn Foglan \*) bestanden die Sandelbartitel, gegen welche die Araber die Früchte und Specereien Indiens, Wein, leinene, seidene und baumwollene Reuge vertauschten, in Pelgen, Sonia, Bachs. Seestterfellen, Sklaven u. s. w. Auch barf man Sala und Bernftein aus dem füdbaltischen Ruftenlande bingufugen. mag hierbei für jest dabingestellt bleiben, ob es wahr ift, was ältere Sistoriter, und nach ihnen Frahn behaupten, Stume aber bestreitet, daß Karavanen der Araber, oder auch nur Chasaren oder Bulgharen selbst den beschwerlichen Weg nach den fernen Ruften der Oftfee betreten haben. Unfre Mangen find ein

<sup>\*)</sup> Siehe Stilme a. a. D. S. 262.

überzeugender Beweis, daß mindestens durch die Ruffen und andere vermittelnde Stämme ein, wie es scheint, blübender Verkehr der Morgentänder nach unserm Kustenlande in vorchristlicher Zeit bestanden habe, und daß arabische Münzen in demselben als ein Tauschmittel von Werth geschätzt worden seien.

- 16. Gine Braunschweig-Euneburgische Silbermunze und ein alter messingener Rechenpfennig, gefunden zu Saus Demmin, geschenkt durch ben herrn Seneral-Wajor b. Podewill.
- 17. Zwei römische Silbermunzen ber Imperatoren Sadrian und Trajan, gefunden auf dem Felde bei Emmasthal, Cösliner Departement, durch den Invaliden Otto (f. 12ten Jahresbericht S. 14). Sie find der Gesellschaft gnädigst geschenkt von Sr. Königl. Hohelt dem Kronprinzen.
- Gin anderes buldreiches Seschent des Kronpringen Ronigl. Sobeit, welches ber Ausschuß bantbar zu nennen bat, befteht in zwolf wohl erhaltenen romifchen Gilbermungen, gefunben theils in dem Sarten bes Freischulgen Saffe ju Struffow, Umts Butow, theils auf ber Feldmart beffelben Dorfes, auf welcher fich auch gablreiche Sunengraber ju befinden fcheinen. Nach ber Defignation bes Professor Tollen ju Berlin waren es urfprunglich folgende: 1. Gilberdenat bes Bespafian. Rev. der Kaiser auf der sella curulis, mit der Umschrift: pontifex maximus. 2. Silberdenar des Sadrian. Rev. figende Roma, Umschrift verwischt. 3. Denge bes Antoninus pius. Rev. ber Imperator opfernt, Umfchrift: vota soluta, und 4. Denar beffelben Raifers, Rev. Themis mit der Bage, Umschrift verwischt. besselben Raisers. Rev. Ceres, Umschrift unleserlich. 6. Denar Deffelben Raifers. Rev. Bonus eventus, bas Uebrige verwischt. 7. Denar ber Faufting. bende weibliche Seftalt mit Scepter und erbabener Rechten. Umschrift aeternitas. 8. Denar ber Lucilla, Tochter des Marc. Aurel, Gemahlin des Imperators E. Verus. Rev.

Pudicitia mit entsprechender Umschrift. 9. Dendr bes Commodus. Rev. Victoria, einen Sieg verzeichnend. 10. Denar desselben Imperators. Rev. sizende Fortuna. Umschrift verwischt. 11. Denar desselben Imperators. Rev. opfernde Frau, Umschrift auctor pietatis. 12. Desnar der Julia, Gemahlin des Septimius Severus. Rev. Pietas betend. Umschrift Pietas publica.

Unter diesen sehlte Nr. 11. dem Königl. Museum, Nr. 3, 7. und 8. waren in minder guten Gremplaren vorhanden. Auf die Bitte des Prosessor Tölken verstatteten Sr. Königl. Hoheit, diese vier Denare gegen andere desselben Sepräges oder Imperators zu vertauschen. Nr. 11. ist ebenfalls ein Denar des Commodus, auf dem Rev. die Umschrift Jupiter optime maxime.

- 19. Gin Ducaten von 1637, gefunden bei Soben-Beng. Sefchent bes herrn Kannenberg, Gutsbesigers auf hohen-Beng.
- · 20. Gine polnische Silbermunge Siegismund I. von 1538; geschenkt vom Herrn Prediger Succo.
- 21. Gin Pommericher Witt von 1581, Geschent des Ober-Candes-Gerichtsaffeffor herrn Lente.
- 22. Gine Silbermunge Kaifer Carl VI. von 1732, gefchenkt vom Herrn Dr. Friedlander, Lehrer am Symnasium zu Stettin.
- 23. Gine Wolgaster Munge von 1591 oder 1501, ge-funden bei Stralfund, geschenkt vom herrn Dr. Zober daselbit.
- 24. Ein Pom. Thaler von Carl XII., ein Brandenb. Thaler Friedr. Wilhelms des Großen, ein Zweigroschenstück von demselben und ein zweites von Friedrich I. 1702, eine Braunschweig-Lüneb. Münze von 1689, 2 Türkische Silbermunzen, 1 Türkisches Goldstück, sämmtlich Geschenke des Herrn Stadtrath Ebeling hieselbst.
- 25. Gine Medaille auf die Vermählung Gr. Majestät bes Königs, 1793, Seichenk des herrn Calow in Stettin.

Als Berichtigung einer Bemerkung im 16. und 11. Jahresbericht S. 29. Nr. 8., verdient eine Mittheilung des Herrn Rector Masch zu Schönberg in Meklenburg, angeführt zu werden: "Es wird am angeführten Ort die erwähnte Nr., als ein muthmaßliches pabkliches Siegel Bonisacius IX., bezeichnet. Dies wird dadurch unzweiselhaft, daß ich mir dieses Siegel aus einem Original im Rapeburger Archiv abgedruckt habe."

- 3. Nachrichten über historische Benkmäler aller Art, Wünsche und Austorderungen an die Mitglieder der Gesellschaft.
  - Ginen ansehnlichen Zuwachs an historischem Material für die Geschichte Dommerns, bat unfre Gesellschaft nunmehr burch Abschriften von Urfunden, brieflichen Mittheilungen Pommerscher Bergoge u. f. w., aus dem Rönigl. Archiv gu Ronigsberg in Preußen ju erwarten. Es ift ben Mitgliedern ber Gesellschaft in ben Sahresberichten bereits fruber Mittheilung gemacht worden, daß ber Ausschuß durch die gewogene Vermittelung bes herrn Professor Dr. Boigt ju Konigsberg, in den Befit eines fast vollständig überfichtlichen Berzeichniffes der Urfunden und anderweiten Geschichtsquellen gekommen fei, die in dem erwähnten Konigt. Archiv vorhanden find. Much die nachgesuchte Erlaubnif, diefelben für die Gefellichaft copiten ju laffen, war durch die betreffende bobe Beborde ertheilt worden. Es fehlte nur an Geldmitteln, um von berfelben Gebrauch machen ju tonnen. Je weniger bagu bie eigenen Mittel der Sefellichaft ausreichen tonnten, um fo dants barer hat es der Ausschuß zu erkennen gehabt, daß ihm auf seine Vorstellung von den jum 9. Communal-Landtage von Alt-Pommern im Decbr. v. J. versammelt gewesenen hoben Ständen, Behufs der Beschaffung diefer Abschriften, 100 Rt. bewilligt worden find. Gin Theil dieser Abschriften ift in

unsern Sänden, ein anderer bestellt. Der Ausschuß hat hierbei mit besonderem Danke die Bereitwilligkeit und Fürsorge des um die Geschichte Preußens hochverdienten Herrn Professor Boigt zu erwähnen, der uns vollkommen brauchbare und correcte Abschriften auch für die Folge wohlwollend verbürgt hat. — Gine andere geneigte Bewilligung des Pommerschen Communal-Landtages wird weiter unten anzusühren sein.

- 2. Indem somit der Ausschuß bisber vorzugsweise sein Augenmert auf bie im außersten Often bes Breußischen Staats vorhandenen pommerschen Geschichtsquellen gerichtet hatte, kommt uns auch ein erfreuliches Anerbieten aus bem Weften Der Crofberzoglich Meklenburgische Sofrath, herr Dr. Diet, als Commiffarins ber boben deutschen Bundesversammlung, Vorsteber des Reichs-Rammergerichtlichen - Archivs gu Weglar, bat in einem Schreiben auf eine bedeutende Ungabl von Actenftuden aufmertfam gemacht, welche, theils die erlofchene Pommeriche Fürstenlinie, theils einige ber alteften, jum Theil auch schon ausgestorbene Geschlechter (a. B. bie Grafen von Cherftein), ober Pommeriche Städte betreffend, in jenem Archiv vorhanden find. Der Serr Dr. Diet bat fich, für den Rall, daß die Sefellichaft bei der boben Bundesverfammlung die erforderliche Ermächtigung nachsucht, mit bantenswerther Gute erboten, gegen alleinige Bergutung der Auslagen, ein Verzeichniß aus dem Judicial - Repertoria für die Sefellschaft veranstalten zu wollen, welches ferneren Rachsuchungen in den Acten zum Anhalt bienen konnte, fofern schon aus dem Gegenstand der Processe sich die geschichtliche Wichtigkeit derfelben theilweise murde erseben laffen. Dit Vergnügen wird ber Ausschuß diese freundliche Aufforderung benugen, und behalt es fich vor, barüber fpater weiter Bericht gu erstatten.
- 3. In der General-Versammlung des vorigen Jahres war der mit allgemeiner Billigung aufgenommene Vorschlag VI. 1.

gemacht worden, daß ber Verein Zeichnungen zu erwerben fuchen moge von mertwürdigen öffentlichen Gebauben, ober Burgruinen, Schlöffern, Rirchen, Rathbaufern, Thoren, Grabbenkmälern u. f. w., die hinfichtlich ihres Alters, ihrer Bauart ober Schönheit ausgezeichnet ober boch bemerkenswerth sein Man war der Meinung, daß bergleichen alte Bauwerte, jum Theil denkwürdige Ueberrefte der Sitte, Runft und bes Gewerbfleißes der Vorzeit durch Reubauten, Reparaturen, allmähligen Verfall u. f. w., und mit ihren auch die Grinnerung gu Grunde gingen. Diese Grinnerung wenigstens burch getreue Abbildungen fest zu halten, und, wenn fich darunter bedeutendere Gegenstände finden follten, diefelben durch ben Steindruck zu veröffentlichen, schien ber General-Versammlung ebenfo wünschenswerth, als bem Zwede ber Gefellschaft angemeffen. Da indes folche Bestrebungen nur bann ein umfaffenderes Refultat verheißen, wenn die fachfundigen Bewobner der Proving, namentlich die Baubeamten, für daffelbe gewonnen werden konnten, fo erlaubte fich der Auslichuf, ohne die Mitwirkung anderer Freunde ber Sefellschaft ansschließen ju wollen, die gewogene Bermittelung bes herrn Ober-Prafibenten zu erbitten. Dieser Bitte ift die geneigtefte Gewährung ju Theil geworden; fofern die Bunfche ber Sefellichaft ben herren Regierungs-Baurathen ju Stettin, Stralfund, Coelin und dem Herrn Oberbau-Inspector Neuhaus zu Stargard zu weiterer Förderung nachbrudlich empfohlen worden find. — Unterdeß hat der Ausschuß auch die Freude gehabt, von einer andern Seite ber ben Anfang ju einer Sammlung, wie bie bezeichnete, gemacht zu feben. Gr empfing durch gutige Bermittelung des herrn Regierungsraths Grafen von Igenplig vier saubere Rreibezeichnungen des herrn Lehrer Anutter zu Sary von bemerkenswerthen Gebauben in Sary a. D. (Stettiner Thor, nordwestlicher Thurm in der Stadtmauer, Kirche und Thurm.)

- 4. Während nun auf diese Weise die Sescuschaft an ihrem Theil bemäht gewesen ist, die Ueberreste des Kunstsleißes unserer Vorfahren vor dem Untergange zu bewahren, hat das hohe Ministerium der Seistlichen-, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten durch das Rescript an die Königl. Regierung vom 19. Aug. v. J., welches dieselbe dem Ausschuß abschriftlich mitzutheilen die Seneigtheit gehabt hat, der Zerstörung der Kunstdenkmäler noch wirksamer vorgebeugt. Es wird darin verordnet:
- A. Daß die Borftande der der Oberaufsicht der Regierung untergebenen öffentlichen Anstalten, namentlich der Rirchen, städtischen Sammlungen u. s. w. an Kunstsachen, als architectonischen Denkmälern, Kirchengemälden, gemalten Glasfenstern u. s. w. ohne Genehmigung der Königt. Regierung Reinigungen und Restaurationen nicht vornehmen dürfen.
- B. Nichts von Kunstsachen auf irgend eine Art ohne Genehmigung der Regierung zu veräußern; die Senehmigung zur Restauration aber nur dann zu ertheilen, wenn dieselbe als erforderlich und zweckmäßig erscheine, und geschickten Sanden anvertraut sei; Veräußerungen nur zu verstatten, wenn das zu veräußerunde Stück an eine andere vaterländische Anstalt, sei es Kirche, oder Provinzial- oder städtisches Museum ze. übergehen solle, Anträge auf Verkauf an Privatpersonen dagegen abzuweisen oder doch jedesmal die Genehmigung des Misnisterii einzuholen.
  - 5. Unter den Segenständen, welche oben als Bereicherungen der Bibliothet angeführt worden sind, besinden sich die bildlichen Darstellungen der Großherzogl. Metlenb. Alterthümersammlung zu Ludwigslust, Friderico-francisceum genannt, und dazu gehörig die Schrift: über die alt-germanischen und slavischen Grabalterthümer Metlenburgs vom Archivar Dr. Lisch zu Schwerin. Beide Werke verdienen die besondere Aufmersamteit unsers. Bereins, da die medlenburgischen Grabal-

tertbumer von berfelben Urt find, wie die Pommerichen, und eine Benutung berfelben fur die altere gandesgeschichte, wie bier gescheben ift, fruchtbar und anziehend ift. Richt, um die Schrift bes herrn Dr. Lifch überfluffig ju machen, fonbern vielmehr, um auf beren Wichtigkeit binguweisen, moge es vergonnt fein, einige Sauptpuntte berfelben gu naberer Ermagung und fortgeseter Bedbachtung zu empfehlen. Gie gründet fich auf die genauesten Aufgrabungs-Berichte über die Ludwigslufter Allterthumer, und geht von dem Gedanten aus, daß die fcbriftlichen Geschichtsquellen nicht ausreichen, um die Frage über bie urfprunglichen Bewohner unferer Gegenden und über ihre Rulturverbaltniffe befriedigend zu beantworten, und bag tem Seschichtsfreunde als lette Buffucht die uralten Grabstätten ber Vorfahren — an benen ja auch Pommern reich ift noch übrig find. Wit Recht wird baber die forgfaltigfte Lichtfamteit auf diefe empfohlen, und bemertt, bag nur aus juverläßigen Berichten über umfichtig und vorfichtig geleitete Unfgrabungen, bei tenen die außere Seftalt und ter innere Bau ber Graber eben fo forgfältig beobachtet wird, als bie in ihnen berborgenen Ueberrefte ber Borgeit, fichere Resultate für bie Beschichte gewonnen werben konnen. Sang gewiß muß biese Rudficht bei allen Sammlungen von Alterthumern feft im Muge behalten werden. Sefchieht bies nicht, fo bleibt auch bie reichhaltigfte Sammlung, wenn tie einzelnen Segenstänte nicht etwa jufällig einen funftlerifchen Werth baben, ein zwect-Iofes Raritaten-Cabinet, an dem nur das Huge des neugierigen Beschauers ober bes Sammlers aus Liebhaberci ein vorübergebendes Intereffe nimmt. herr Lifch ift durch feine Forfoungen aus beachtenswerthen Grunden, bergeleitet aus dem Bau ber Graber und ber in ihnen gefundenen Alterthumer, ju dem Resultat gekommen, daß er brei wefentlich verschiedene Arten von Grabern glaubt unterscheiden ju tonnen : germanische, flavische und Ur- ober Bunengraber.

a. Die germanifch en Regelgraber, runde Bugel von 2 bis 25 Fuß fenfrechter Bobe, außerlich mit einer Rasendecte, oft am Fuße 'ein Ring von fleineren Felofteinen (vergl. Abbilbung jum Iften Jahresbericht ber Gef. für Pomm. Gefc. Mr. 5.). Die Ueberbleibsel und Gerathschaften ber Tobten ruben unter Semolben von roben Feldsteinen ober in vierettigen Riften von glatten Steinen. Das Auffallendfte ift eine doppelte Bestattungsweise ber Todten; entweder ift der Leichnam unverbrannt in großen Gargen von Gichenholy beigeset, oder er ist verbraunt und die Asche in Urnen in dem Bugel enthalten. Buweilen find in einem Bugel beide Beftattungsarten angewandt. Die Urnen find theils von grober Maffe, im Innern bes Bruchs mit Riebfand burchtnetet, von Thon fest gebrannt, theils von edlerer Form mit einfachen Bergierungen, theils aus einer feintornigen, fcmargen Daffe, aber ftets ohne Uebergug. Das Gerath in biefen Grabern ift vorherrschend von Bronze, ftets, wie es scheint, gegoffen, mit edlem Roft bedeckt; die Formen find meift fremd, eigenthumlich, erinnern nur felten an romifches Gerath, find aber edel und fraftig. Dierher geboren die frameae, Spiralgewinde, turge, gegoffene, zweischneidige Schwerter, Brufthefteln mit zwei Spiralplatten u. f. w. Buweilen findet fich in biefen Grabern Gold, nie Gilber, Bernftein ofter, Glasfluffe find zweifelbaft, Gifen bochft felten.

b. Slavische. Langgestreckte, oft unscheinbare Sesammterhebungen auf Gbenen oder Abhängen, ohne bestimmte Form, in welchen Urnen in unglaublicher Menge 'nicht stief unter ter Oberstäche in der Erde stehen (s. 1. Jahresbericht a. a. O. Nr. 8). Die Urnen enthalten immer Knochen und Asche; von Bestattung der Leichen ist keine Spur. Ihr Stoff ist seiner, die Form regelmäßiger, als bei der ersten Art. Die verzierten Urnen sind zuweilen mit Abphalt von tiefschwarzer Farbe überzogen. Die Seräthe sind gang anders, sals in den Regelgräbern. Sie erinnern mehr an neuere Formen. Der Stoff ift meistens Gisen; die Geräthe selbst: Schwerter, Lanzen, Pfeile, Speere, Streitärte, Wesser, Ringe zc. Die langen, geraden, wahrscheinlich einschneidigen Schwerter mehrmals zusammengebogen, um sie in die Urne zu bringen. Sigenthümlich sind die großen, hutförmigen, eisernen Schildbuttell, modernen Wesser, Lanzenspisen, Nadeln u. s. w. Den Seräthen sehlt der edle Rost, meist haben sie einen mehlartigen Unstug von mattgrünem Oryd. Sold ist nie bemerkt, Silber häusig, auch blaue und bunte Glasstüsse, Bernstein, Segenstände aus Knochen (Kämme), rohe menschliche Figuren, ringsförmige Schnallen mit christlichen Inschriften in Lateinischen Schräftzügen des 12. und 13. Jahrh.

- c. Ur- oder hünengräber. Die Form in der Regel ein Oblongum von unbehauenen Granitsteinen, am Ostende am größten (s. 1. Jahresbericht a. a. O. Nr. 3). Der In-halt der Gräber ist einfach; gewöhnlich Scherben von die geformten Urnen. Das Material des Geräths ist Feuerstein, die Geräthe selbst jene bekannten Keile, Messer u. s. w. Aber unleugbar, wiewohl selten auch Spuren von Eisen, auch Schleissteine von rothem Sandstein, Bernsteinschmuck. Soviel aus der anziehenden Schrift des Herrn Archivar Lisch \*).
- 6. Als einen zweiten Segenstand gelegentlicher Beachtung möchte der Ausschuß den Mitgliedern der Gesellschaft empfehlen: Die sogenannten Saus- und Steinmehzeichen, auf welche auch anderweitig mehrfach aufmerksam gemacht worden ist \*\*), und die für die Geschichte der deutschen Baukunst und der dabei thätig gewesenen Meister, Innungen, Gilden u. s. w.

<sup>\*)</sup> Bergl. Ueber die neueste Deutung der Rordbeutschen Grabalterthusmer, von Ludw. Giesebrecht im 2. heft 5. Jahrg. Balt. Studien S. 46. u. f.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. von Prof. Michelsen in Kiel, herrn von Manchhausen zu hannover, Prof. Masmann im Kunstblatt zum Morgenblatt, 1837 Rr. 61. August.

beachtenswerth find. Im Meklenburgischen, 3. B. im Fürstenthum Rapeburg haben fich dieselben bis jetzt im Gebranch erhalten. Auch in unserer Provinz finden sich davon vielfältig Spuren. Nachweisungen, welche sich auf diesen Gegenstand beziehen, wird der Ausschuß mit Dank entgegennehmen.

7. Der Serr Candrath von Dett au bat dem Ausschuß weitere Rachricht über die im 12. Jahresbericht S. 25. erwähnten Koschnevier mitgetheilt, wobei auch als Sprachproben zwei Uebertragungen des Gleichniffes vom verlornen Sobn, Luc. 15. In feinem Schreiben beißt es: "Die tatholisch=deutschen Bewohner der Coniter Segend allein haben ein gemeinsames, eigenthumliches Geprage bewahrt. Gie find nach Sprache, Sitte, Tracht, Abschließung ein gemeinsamer Volksstamm mit fast stereotyper Individualität. Alles weist darauf bin, daß fie einst in Masse in ihre jezigen Size eingejogen find. Da fie rings von flavischer Bevotterung umgeben waren, so erklart fich ihre Abschließung leicht. Unter bem Bolle felbst ift die Sage: aus Dommern und aus ber Renmart waren ibre Bater gekommen, und gwar, als bie Rirebenwandlung in jenen Ländern vorgegangen, da fie selbst fich zur Unnahme bes protestantischen Glaubens nicht batten verfteben Von einer folchen Wanderung ift mir aber in Beschichtsschreibern und Documenten nichts vorgetommen. Gingug ift daber wohl in eine frühere Zeit zu fegen. Pommern scheint jedoch die Sprache binzumeisen. Namentlich bat der Dialect der Schlochauschen Amtsortschaften eine unverkennhare Aehnlichkeit mit dem im Amte Treptow an der Rega u. f. w. Un Saffen ift der Bolksframm ziemlich reich, wenn die einzelnen auch nicht eben von großer Erheblichkeit Ich beziehe mich beshalb auf meine Sammlung preu-Bischer Volkssagen u. f. w." Dag von diesen die Gesellschaft ein Gremplar der Gute des geehrten herrn heransgebers berdankt, ist oben angeführt worden.

- 4. Literarische Chätigkeit des Vereins. Arbeiten Einzelner, auf die Pommersche Geschichte und Alterthumskunde bezüglich.
- 1. Von ber Vereinsschrift find in bem letten Sabre wiederum 2 Sefte (5ten Jahrganges 1. und 2. Seft) erschienen, von benen der zweite in diesen Tagen wird ausgegeben werben. Das erfte Seft enthalt: 1) Berbandlungen ber Domm. Sefandten auf bem wesiphälischen Friedens-Congres. 2. Abtheilung. 2) Antiquarisch bistorische Mittheilungen von Lifd. 3) Zwolfter Jahresbericht ber Gesellschaft. — Das ameite Seft: 1. Siftorische Untersuchung über Die Galbung und Rronung ber Danischen Ronige im Mittelalter. Bom Gtaterath C. G. Werlauff zu Copenhagen. 2) Ueber bie neueste Deutung ber nordbeutschen Grabalterthumer, von Ludw. Siefebrecht. 3) Berbandlungen ber Domm. Gefandten auf dem Weftvbalischen Friedenscongreß. 3. Abth. 4) Rur Geschichte ber Stadt Greifenhagen. 1. Abschn. 5) Ueber Ursprung und Umbildung der alt-nordischen Silden von Kinn Magnusen. 6) Nachtrage und Berichtigungen zur Gesch. ber Stadt Schwedt und des Schloffes Bierraden.
- 2) Zwei schon im vorigen Jahresberichte erwähnte bedeutendere historische Unternehmungen, welchen sich bewährte Renter der Geschichte unserer Provinz, die zugleich Mitglieder unserer Gesellschaft sind, unterzogen haben, nämlich die Herausgabe und Erweiterung des Dregerschen Codex Pomeraniae diplomaticus durch den Herrn Prof. Kosegarten und Director Hasselbach, so wie die Absassung einer Geschichte Pommerns durch Herrn Prof. Varthold verheißen und den erfreulichsten Fortgang. Zur Unterstützung des ersten Unternehmens haben mit höchst dankenswerther Munisscenz der alt-Pommersche Landtag 200 Athle., der Neu-Vor-Pommersche 100 Athle. bewistigt, und werden auch die von der Gesell-

schaft erworbenen und noch zu erwerbenden Abschriften von Urkunden dem Unternehmen zu Sute kommen, welches der Ausschuß, da es für die Aufklärung der geschichtlichen Verbältnisse Pommerns von der höchsten Wichtigkeit werden wird, stets eifrig zu fördern bemüht gewesen ist. — Rückschtlich der Vartholdschen Seschichte Pommerns hat der Ausschuß die Freude, anzeigen zu können, daß der Druck des ersten Vandes, der etwa 35 Druckbogen stark sein, und etwa dis zum Jahr 1220 oder 1231 reichen wird, begonnen hat, und hofentlich im August d. J. an die Subscribenten abgeliesert werden wird.

- 3. Die Serausgabe der Bilber merkwürdiger Personen Pommerns, als der berühmteren unter den ehemaligen Pommerschen Fürsten, Staatsmännern, Feldherren, Gelehrten u. s. w., deren Zeichnung auf Stein der Herr Maler Ludwig Most hieselbst zu übernehmen bereit war, wird wohl unterbleiben müssen, da sich, trot vieler Subscribenten in Stettin, außerhalb so wenige gefunden haben, daß die Kosten des Unternehmens nicht gedeckt sein werden. Der Ausschuß war deshalb mit einer Pomm. Buchhandlung in Verbindung getreten, aber seine Bemühungen haben auch hier nicht den gewünschten Ersfolg gehabt.
- 4. Bur herausgabe einer Sammlung Pommerscher Sagen ist von einem Mitgliede der Gesellschaft hoffnung gemacht. Ueber den Werth solcher Sammlungen haben Sachtundige längst entschieden. Kaum spricht sich irgendwo die Poesie des Volkes, seine Anschauungsweise und Sitte kräftiger und frischer aus, als in der Volkssage, und wie das Rheinland, Thüringen, Preußen u. s. w., so wird, wenn jene hoffnung erfüllt wird, auch Pommern seine Sagen der Nachwelt überliefern können. Möchte das Material unsern Sammlungen nur noch reicher zustießen, als bisher! Ginzelnes ist auch in

bem vergangenen Jahr gesammelt worden &. B. die Sage vom Bicho-See, von dem Ritter Reukirchen zu Mellentin 2c.).

5. Zuleht mögen noch zwei andre Unternehmungen, welche außerhalb Pommern bereitet werden, aber mittelbar auch die Geschichte unserer Provinz betreffen, erwähnt werden: nämlich die Geschichte des Preuß. Staats im 17ten Jahrh. von dem Herrn Lieut. v. Orlich, Verfasser einer Biographie des großen Aursürsten, und die Meklenburgischen Regesten, deren Abfassung der sleißige Geschichtschreiber des Bisthums Napedurg, Herr Rector Masch zu Schönberg übernommen hat. Beide Herren haben die Mitwirkung des Ausschusses in Anspruch genommen. Für die beiden Arbeiten sehlt es bei uns nicht an Stoff, doch möchte er meistens nur unverarbeitet vorhanden sein. So weit es aussührbar erschien, hat der Ausschuß gern seine Unterstügung zugesagt.

# 5. Verhaltnisse zu auswärtigen geschichtlichen Vereinen.

Den früber bestandenen Bertebr unserer Sesellschaft mit auswärtigen bistorischen Vereinen bat der Ausschuß aufrecht erhalten, und mit anderen, jum Theil neu entstandenen, aum Theil alteren Bereinen neue Berbindungen eröffnet, g. B. mit bem Bennebergischen Alterthumsforschenden Berein zu Meiningen, der' Ober-Laufitschen Sefellschaft der Wiffenschaften ju Görliß, der Konigl. Danischen Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde ju Copenhagen, der Gefellschaft für Seschichte und Alterthumskunde Meklenburgs, dem bistorischen Vereine für Riedersachsen zu Sannover, dem fachsisch-thuringischen Berein jur Erforschung ber vaterlandifchen Gefch. in Salle, dem Weglarschen Berein für Befch. und Alterthumstunde, dem voigtlandischen Alterthumsforschenden Verein zu Soben-Leuben, bem Berein für Seschichte und Alterthumekunde Westphalens ju Münfter, der Schleswig-Bolftein-Lauenburgschen Sefellschaft für vaterlandische Geschichte zu Kiel u. f. w. Die werthvollen Zusendungen, welche wir von diesen Vereinen erhalten haben, find oben dankend erwähnt worden.

# 6. General-Versammlung.

In der General-Versammlung, welche unter dem Vorfit bes herrn Ober-Prafidenten von Bonin, als Vorstebers ber Gefellschaft, am 15. Juni in bem Sigungs-Locale ber Ronigl. Regierung auf bem biefigen Schloffe gehalten wurde, und zu welcher fich die Mitglieder theils aus der Stadt Stettin, theils von auswärts gablreich eingefunden batten, murde burch ben Secretair ber vorstebende Jahresbericht vorgetragen, Die im letten Jahre erworbenen Bucher, Sandschriften, Zeichnungen, Alterthumer u. f. w. wurden jur Unficht vorgelegt, unter welchen außer den huldvollen Geschenten Gr. Ronigl. Sobeit des Kronprinzen, die Buggentiner-Mungen und Schmuckfachen, die fauberen Zeichnungen u. f. w. der Berren Bagmibl und Anutter befonderes Intereffe erregten. Die Vor- . trage des herrn Wegebaumeister Blaurock über die von ihm entdeckten und naber untersuchten beidnischen Grabftatten bei Staffelde unweit Stettin, von welchen forgfältig ausgeführte Zeichnungen vorgelegt wurden, und des herrn Professor Siesebrecht über die Religion der heidnischen Bolfer an der Offfee beschloffen die General-Versammlung.

In der Zusammensetzung des Ausschuffes und Vertheilung der Geschäfte trat teine Veranderung ein.

Un die General-Versammlung schloß fich auch diesmal in dem Saale der hiefigen Cafino-Sefellschaft ein zahlreich bessuchtes Mittagsmahl.

Stettin, den 9ten December 1838.

hering.

# Erfte Beilage.

Etat für die Kasse der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde pro  $18\frac{3}{3}\frac{7}{8}$ .

|                                 | .,        |        |        | - 30   |          |
|---------------------------------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 1. Ginnahme.                    |           |        |        |        | /        |
| Gintrittsgeld, ungefähr         | ٠         | • •    |        | 30     | Rthlr.   |
| Laufende Beitrage, ungefähr .   |           |        |        | 180    | <b>'</b> |
| Sefcente, ungefähr              | ,• •      | • •    |        | 12     | •        |
| Porto-Erflattungen              | •         | • • .  | • •    | 1      |          |
| Binsen von einstweilen belegter | n Bestänl | ben un | gef.   | 4      | •        |
| Un Beitragen bes Greifswall     |           |        |        |        |          |
| ben Drudtoften für Jahrei       |           |        | •      | 8      |          |
| Bertaufte Jahresberichte (à 5   |           |        |        | 1      |          |
| Ueberfcup aus bem Grlos be      |           | -      |        |        |          |
| bien, ungefähr                  | • •       | • 4    | • • •  | 14     |          |
|                                 | •         | -      |        |        | Rthlr.   |
|                                 |           |        | ١      | ,      |          |
| 2. Ausgabe.                     |           | •      |        |        |          |
| Für angutaufende Mungen un      |           | 35     | Rthl   | ŗ. —   | Ggr.     |
| Für angutaufende Antiquitaten   | •         | 5      | •      | -      | •        |
| Beibulfe zu antiquarischen und  | histori-  | , ,    |        |        | ,        |
| schen Forschungen und Unter     | nehmun-   |        |        |        |          |
| gen ungefähr                    |           | 10     | -      |        |          |
| Für die Bibliothet, ungefähr    |           | 40     | •      | ****** |          |
| Bur Utenfilien und deren Unter  | haltung,  |        |        |        | ,        |
| ungefähr                        |           | 15     |        |        | •        |
| An Druckfosten, Buchbinderlohn, | Trans-    |        |        |        |          |
| portfosten                      |           |        |        |        | -        |
| a) fur folche Cachen, ju be     | enen der  |        |        |        |          |
| Greifemalber Ausschuß           | Veitrag   |        | ,      |        |          |
| gu leisten bat                  |           | 40     |        |        |          |
| b) für Sachen, welche ber 6     | Stettiner |        |        |        |          |
| Musschuß allein trägt .         |           | 5      | •      |        |          |
| walland more confidence         | Latus     |        | Mtblr. |        | Egr.     |
| •                               |           | 200    |        | •      | -0       |

|  | Transport | 150 | Mtblr. |  | Sar. |
|--|-----------|-----|--------|--|------|
|--|-----------|-----|--------|--|------|

| Verwaltungekoffen                      |       | •      |          |            |
|----------------------------------------|-------|--------|----------|------------|
| a) Sehalt für ben Boten ber Sefell-    |       |        |          |            |
| schaft, auswärtige Commissionaire,     | , .   |        |          |            |
| . Tentiemen, Verpactung von Jah-       |       |        |          | •          |
| resberichten ac., ungefahr             | 21    | -      | 15       | <b>,</b>   |
| b) Remuneration für Deigung, Rei-      | •     |        |          |            |
| nigung tes Gefellichafte-Locals        | 2     |        |          | •          |
| c) Fur Coreibmaterial, ungefähr        | 10    | •      | <u>_</u> | •          |
| d) Für Copialien, ungefähr             | 5     | •      | -        | -          |
| e) Für Porto, ungefähr                 | 3     |        |          | -          |
| f) Für fonftige Bedürfniffe, als Solg, |       |        |          |            |
| Licht, Caffenbucher tc                 | · 6   |        | 15       | <b>ø</b> . |
| An Extraordinarien                     | 51    | •      |          | •          |
| <del>-</del>                           | 250 9 | Rthlr. |          | Sgr.       |

# Zweite Beilage.

Dem Jahresbericht für 1837 erlaubt fich der unterzeichnete Ausschuß, veranlast durch ein Schreiben der Ron. Reg., Abth. des Innern, vom 27. Oct. d. J., eine Aufforderung beigufügen.

In Detwold ist zur Errichtung eines Benkmals für den Speruskerfürsten hermann ein Verein zusammengetreten, der sich vielseitiger Theilnahme und der Mitwirkung der achtbarsten Wänner des deutschen Vaterlandes zu erfreuen gehabt hat. Das Denkmal soll der Erinnerung an einen Mann und an eine Begebenheit geweiht sein, welche auf gleiche Weise das Interesse des ganzen deutschen Volkes in Anspruch nehmen, und gern ist der Ausschuß bereit, jenes Unternehmen der Ausmerksamkeit und Unterstügung den Mitgliedern der Gesellschaft für Pommersche Seschichte und Alerthumskunde zu empfehlen. Indem derselbe auf die in öffentlichen Blättern erschienenen, ausführlicheren Anzeigen, nas

mentlich auf die in Rr. 63. der diedjährigen Staatszeitung erlaffene Aufforderung Bezug nimmt, beschränkt er sich auf die kurze Mittheilung, daß das, auf der Grotenburg im Teutoburger Walde bei Detmold zu errichtende Standbild Hermanns vom Fuße bis zum Scheitel 40 Fuß hoch, in Aupfer getrieben, mit einem entsprecheuden Unterhau in Form eines Tempels von etwa 80 Fuß höhe versehen werden wird. Die Zeichnungen der von dem Bildhauer Grust von Bandel aus Ausbach gefertigten Modelle können bei dem Secretair der Gesellschaft, Professor Hering, eingesehen werden, welcher ebenso, wie der Kassensührer, Banco-Director Fisau, zur Entgegennahme und Weiterbeförderung von Beiträgen bereit ist.

Stettin, ben 9. December 1838.

Der Ausschuß der Sefellschaft für Pommersche Seschichte und Alterthumbkunde zu Stettin.

# Wendische Runen.

Vincta sindet noch immer seine Apologeten, ungeachtet Schlözer längst die gewaltige Stadt auf einen Schreibfehler reducirt hat. Mit den Prilwißer Bildern ergeht es nicht anders. Levezow hat sie gerichtlich verfolgt und wissenschaftlich untersucht; auf dem einen Wege ist der größere Theil als Betrug, auf dem andern der kleinere als neueres Wachwert dargethan. Doch hielt schon der zweite Jahresbericht des Bereins sur Meklenburgische Geschichte (S. 165.) die Akten der Untersuchung sur noch lange nicht geschlossen. Der dritte erinnert (S. 190.) an Jakob Grimms Apologie der anzgegriffenen Joole \*). Diese lautet wörtlich:

"Ich muß aber mit einem schlagenderen Zeugniß für die Alterthümlichkeit der glagolitischen Buchstaben E und B hervorrücken; letteres hat die Sestalt eines Hakens, der oben in eine dreizinkige Sabel ausläuft, und weicht völlig ab von dem gewöhnlichen lateinischen, gothischen, runischen, folglich auch chrislischen B. Nun zeigen gerade die Runen der bisher noch übel berüchtigten prilwiger Idole, so wie der von Hagenow bekannt gemachten Steine dieselbe auffallende Abweichung beider Buchstaben, das links gedrehte E und das

<sup>&</sup>quot;) In einer Recension des Glagolita Clozianus von Kopitar. Göttins ger gelehrte Anzeigen vom 29. Febr. 1836. S. 327.

gabelformige B. (Man febe Wiener Jahrb. B. 43. S. 33. und v. Sagenow's Rigur 8. und 11.). Diese wendischen Runen find im Bangen bie nordifchen, weichen aber in eingeinen Buchftaben ab, und ihre entschiedenfte Abweichung ftimmt Bas konnte mobl mehr bas Alterthum zu der Glagoliza. ber glagolitischen Schrift und jugleich die angefochtene Echtbeit ber nordflavischen Gogenbilder bestätigen? Dem neubrandenburger Goldschmied eine foliche Reuntniß der nordischen, preußischen, flavischen Dythologie, ber nordischen Runen und bes glagolitischen Alphabets jugutrauen, daß er aus ihnen allen nicht plump, fondern mit geschickter ab- und guthuender Dischung nachgeabmt batte, überfteigt allen. Glauben. - Die auch burch andere innere Brunde bestärfte Echtheit der Bilder eingeräumt, scheint aus ihnen bervor zu geben, bag ichon bie , beidnischen Claven einer Schrift pflagen, von welcher uns bebeutende Ueberrefte nirgends anders, als in bem glagolitischen Aliphabet vorliegen."

Diese Meinung Srimm's hat sofort andre Meinungen hervor gerufen. Vor zehn Jahren wurde unster Gesellschaft ein Stein geschenkt, auf dem allerlei Charaktere eingegraben waren; er sollte unter den Wurzeln einer ausgerodeten alten Giche, bei Alt-Kenzlin unweit Demmin gefunden sein. Ueber die Bedeutung besselben erhoben sich die widersprechendsten Ansüchten. Finn Magnusen in Kopenhagen, dem eine Zeichnung zugesandt war, fand die Charaktere den Runen der Preußischen Fahneninschrift ähnlich, welche Boigt geneigt ist für eine Ersindung des Preußischen Chronisten Simon Grunau zu halten \*). Dagenow erklärte den Stein für das Fabrikat eines alten Schäfers in der Segend von Kenzlin, der viele der Art gemacht, um bleierne Knöpfe darin zu gießen; und Kosegarten erinnerte, es musse bei der Behandlung von Segenständen

<sup>\*)</sup> Dritter Jahresb. ber Pomm. Gefellic. G. 27. 2c.

bieser Art jederzeit Vorsicht und Kritik angewandt werden, denn Rudolphi in Friedland habe ihm gemeldet, der Kenzliner Stein sei keine Antiquität sondern vor wenigen Jahren von einem Bauern zu Beseritz in Meklenburg geschnitzt worden \*). Der Stettiner Ausschuß ließ also die Sache auf-sich beruhen.

Nun ist aber auch in Metlenburg ein solcher Stein dem dortigen historischen Verein übergeben worden, den man schon i. J. 1822 in Dargun fand. Dies hat zur Wiederaufnahme der Untersuchung von jener Seite Anlaß gegeben. Man hat sich an v. Hagenow gewandt, und dieser seine frühere Ertlärung wiederholt. Er sendet einen ähnlichen Stein zur Verzgleich ein und äußert dabei, dieser wie alle seines Sleichen habe als Knopfform gedient, denn die zinnernen Knöpfe an den Bauerkitteln seien vor Zeiten von Ländleuten größtentheils selbst gegossen. Er habe in seiner Jugend solche Formen nicht bleß vielfältig gesehen, sondern auch manchen Knopf selbst darin gegossen.

Dadurch haben sich benn auch die Meklenburger Archäologen überzeugt gefunden, jene Steine seine nichts weiter als
Knopfformen. Dergleichen, meint Lisch, mögten wohl nochin neuerer Zeit gebraucht sein, doch habe man sie auch oft
unter Umständen gefunden, die auf ein höheres Alterthum
schließen lassen, wie unter dem Stamm einer alten Giche und
unter einem alten, längst verschütteten Steinpflaster. Auf jeben Fall aber verrathen sie eine uralte Tradition bedeutsamer
Charaktere, welche bei dem besondern, kastenmäßigen Stande
der Schäfer in Meklenburg und deren Sebräuchen, Sagen
und Künsten gar nicht auffallend sein könne \*\*). Die Charaktere seien so sonderbar und originell, daß sich kaum eine

<sup>\*)</sup> Bierter Jahresb. G. 42. 120.

<sup>\*\*)</sup> Doch find nach v. hagenom's und Rudolphi's übereinstimmendem Seugnis nicht blos Schafer die Berfertiger folder Steine, sondern auch Landteute, Bauern.

Aus der Druderei von Bindolff & Striefe ju Konigsberg t. d. R.

# Baltische Studien.

Perausgegeben

von ber

Gesellschaft für Pommersche Geschichte

unb

Alterthum & kunbe.

Sechsten Jahrganges Zweites Beft.

Stettin, 1839.

Auf Sosten und im Verlage der Gesellechaft. In Commission ber Buchhandlung Decker und Altenbord.

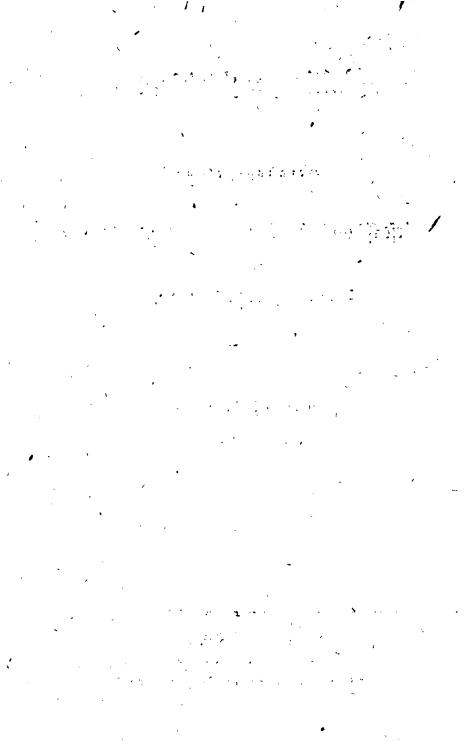

## Inhalt.

| 1. | Wenbifde Gefdichten por ber Karolingerzeit. Bon Enb=  |       |     |
|----|-------------------------------------------------------|-------|-----|
|    | mig Giefebrecht                                       | Seite | 1.  |
| 2. | Berhandlungen ber Pommerschen Gesandten auf dem Weft= | χ.    |     |
|    | phalischen Friedenscongreß. Fünfte Abtheilung         | 3     | 17. |
| 3. | Bendifche Gefcichten ber Karolingerzeit. Bon Eubwig   |       |     |
|    |                                                       |       |     |

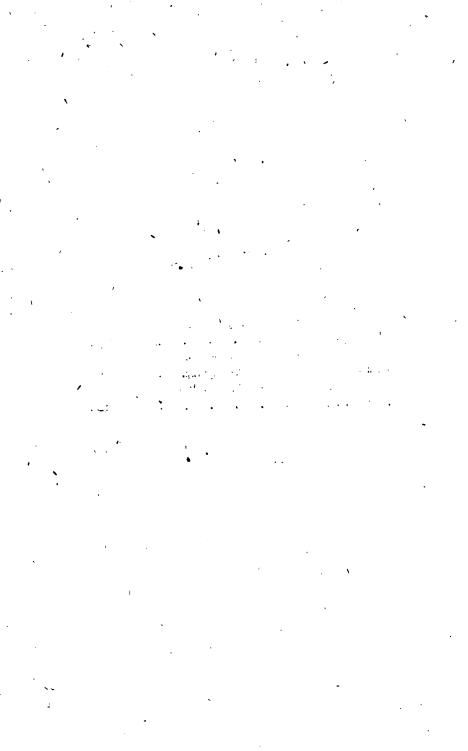

## Wandische Geschichten vor der Karolingerzeit.

and the number of the foliage interactions are a more as a fight the number of the first and the number of the second of the sec

Bon bem Balein und ber Thutigkeit Benbilder Anwohner ber Offlee findet flich vor Kurl bem Stoken fast gar keine plstvrifthe Kulder. Rur' durch eine Rachtlicht fallt ein stiellen werfcholinkendes Streistlicht in dieses Dunkel. Det sie vinge, ist der Byzantinet Theoryplactus Comoscafta, veit find Beit bes Beraklius die Geschläfte ber Regiestung des Kallers Blauticius schrieb. Gr berichtet, wie die string des Kallers Blauticius schrieb. Gr berichtet, wie die string des Kallers Blauticius schrieb. Gr berichtet, wie die Beifer inach siegreicher Geenbigung eines Kritzell gegen die Peifer (395) sich aufgetmacht, um nun auch die Woaren zu bektrigen, wie er nach Seigbria in Thracken geschmien, von ba halb Serakea und weiter nach Gnatum, und erzählt bemnächst in etwas gesuchter Rede Folgendes:

"Am Tage barnach wurden von ben Schilbtragern bes Khiffet's brei Manner gefangen genommen, Glaven von Abstuff; tie nichts von Gifen ober Kriegsgerathen ant fich hatten. Siedern waren ihre Burde, und anders trugen fie nichts. Der Kaifer fragee also nach ihrem Volle, auch wo fie ihre Wohnsfipe hatten, und nach der Ursachen, ihreb Volles seinen fie Clamifichen Segenden. Sie sprachen, ihreb Volles seien fie Clawen und wohnten an der Grenze des westlichen Oceans.

Der Chagan 1) aber habe bis ju ihnen bort Sefandte geschickt auf Werbung von Kriegesmacht und ben Sauptern bes Voltes viele Geschente verehrt. Die batten nun die Beschente angenommen und bie Bundesgenoffenschaft ibm verweigert, inbem fie verficherten, die Langen der Wege seien ihnen beschwerlich, an den Chagan aber batten felbige fie, die Sefangenen, abgefertigt, damit ibr Unternehmen Die Schuprede enthalte 2); und in funfgehn Monaten batten fie ben Weg jurud gelegt. Der Chagan aber, uneingebent des Rechtes der Befandten, Und fie, nachdem fie vernommen, bas Bott ber Romer fei an Reichthum und Menfchenfreundlichkeit bei weitem, wie man fagen, muffe, am berühmteften, batten fich bie Gelegenbeit Me Rube gemacht und fich pach Thracien sprint gegogen - Mit ber Cither gingen fie um, weil, fie nicht genbrangen, Birffen um die Leiber-zu, gürten, dem ihr Land tenne, das Gifen pifch und gewähre, ihnen dart ein friehliches und rubiges Leben und ergotten fe fich au Leiern, ba fie nicht verftanden mit ben Trompeten gu,befauben. Denn melden ber Rrieg, unbefaunt, mare, meinten fie, denen waren mohl mit Recht bie Uehungen ber Musit bie ermunichteren. Der Berricher ; ber moch biefen Reden das "Belchlecht, labte, würdigte jene, pie, von, ben Borg baren ibm begegnet,ingren, ber Saftfreundichafts, und nachbem er die Größe dieser Leiber und banckräftigen Bucht, der Gilles. der bewundert hatte, entließ er fie nach Seratles V.

Per mestische Ocean, von ipober die Spielleute famein kann mur bie Offfer fein, die auch Einbard, der Birgraph Karle bes Graffen, als einen vom westiten Deegn nach Dun

Anilor fragte offer with iteram Looks only really agreement

<sup>1)</sup> Theophyl. hist. VI. 2.

gehenden Weerbufen bezeichnet \*). Buf ben Mangel an Eifen in diesen Begenden bat schon früher Tacttus \*), auf die Friedensliebe bei Staven Procopius \*) hingewiesen. Viel neuen Auffalus bringt also Theophylaet nicht; aber auch das Wenige ist neuerdings als unglaudwürdig verworfen worden. \*; Auf und old \*) findet die vorhin mitgetheilte Erzählung unwahr in sich felbst, im Weberspruch mit der Lechitichen und Dahrichen Eage und gegen den Zusammenhang der Clavischen Wanderinge.

Die innere Unwahrheit erkennt er in ber Schilberung von bem bidfen, waffenscheuen, leierspielenden Leben, welche jene aufgesangenen, schweisenden Citherfrieler bem Kailer mittheiltent Perner babin, daß die Boten, welche die Bundesgenoffensstätt:ablehnten, ungeachtet ihre Haurtlinge das Geschent behatten hatten, dem geinnmigen Chan entromen wären. Und wieder bei wölkerstürmende Chan, der über nabe geseffene koeltbare: Staven in seinen Römertriegen gebieten konnte, qui einem so entlegenen; an sich hülflosen Stamm sich genombt, und obenein durch Geschente Beistand erkaufen wollen?

dern in Barrholes Anfaffung berfelben. Diefer ftellt fich ein gunges Bett von Sieherspielern wor, die allesammt niemals Waffer gebrunchen, was sohne Zweifel widersinnig ist; die Sestungenen verlichten von ihrem Lande, es tenne das Bites nicht; von ihrem barbe, es tenne das Bites nicht; von ihrem Bande, es tenne das Bites nicht; von ihrem Bolde, es führe ein friedliches und publifes Lebus, won finds eit bit, fiersein Citherspieler und bes Bites unfundig. Auch davon fagt die Erzählung nichts,

<sup>\*)</sup> Einhardi vita Kar. Mas. 12.

<sup>1)</sup> Tac. Germ. c. 6. 45.

<sup>\*)</sup> Procop. bell. Goth. III. 4. ποτηφοί ή κακούφγοι ώς ήκιστα τυγχάνουσιν όντες.

<sup>7)</sup> Barthold Gefchichte von Rugen und Pommern. L. 175 36

bağ ber Chan burch bie Gefchente, bie er ben Saupflingen ber Claven gefandt, den Beiftand bes Bolles habe erfaufen wols: Der madtige Berricher bietet efeine. Saben nicht als Sold, micht als Bestechung - Dazu ift er viel zu bochfabrend 1) - fonbern als freie Zeichen feiner Gunft, wenn auch in der unausgesprochenen Abficht, Die Fürften feinem Mittrage geneigt zu machen. Diefer wird bennoch abgelebnt; fo glimeflich es fein tann, aber Die Gefchente gurudzuweifen mare Bes leidigung. Man nimmt fie an und fentet eine Chrenborfchaft um den Chan vollends ju begutigen. Dagut eignet fich niemand mehr als die Spielleute, die Sefandten des Friedens: Aber der Chan fabrt gegen fie auf, wie einige Sabre worber gegen Elpidius und Comentiolus, die Boten bes Reifere Danricius, die er fagar in Retten legen tieg, und benen er iden Eod; zugedacht hatte, bis fein Bornt vorüberging, und feine Diener: ihn umftimmten ). So gewinnen auch nun die Blavischen Befandten Gelegenheit zur Alucht; und retten fich auf das 3d finde in bem Men nichts, bas ber Griechische Gebiet. Beit, ben Umftanben, bem Charafter ber Sandelnben wiberfprache.

Friedlich haben de Sesandren ihre Ration genannt, nicht feige und weibisch: das ift sehr verschieden von einander. Auch die Chauzen, das edelste Volt unter den Sermanen, waren ohne Sier, ohne unbändige Leftenschaft, ruhig und zurückgest zogen, doch hatten alle die Waffen in Vereitschaft und, wennses Roth that, heeresmacht, der Russerhielt ihnen den Frieden den 10. Ob die Friedfertigkeit der Staven an der Oftsee von: gleicher Art gewesen, geht aus der Angabe der Sitherspieler nicht hervor, doch würde diese nicht widersprechen, wenn ährte Volksage jene als streitan schilderse.

<sup>)</sup> Theophyl. hist. I. 3.

<sup>\*)</sup> Theophyl. hist. I. 4. 5. 6.

<sup>10)</sup> Tac. Germ. 35.

site Wer wo All eine folde? Der Bolnifche Chronift Rabe lubel aus bem breigehnten : Jahrhundert berichtet gu Anfang feines Buches, bas Domifche Reich babe in alter Beit eine gar weite Lindbehnung gehabt. Auch bie Danomataifden Gilanbe feien unterworfen, und beren König Ramitus von ben Bolen in:Retten gelegt worben. Die Sieger batten barauf ben Danen die Babl gelaffen, ob fie Tribut entrichten ober Weibertracht anlegen wollten, und ba fie fich barüber geftritten, fei wien beides fuerkannt. Der Enbel Des Ramitus babe bie Somach feines Grofvaters rachen wellen, bie Danen feien aber wieder beffegt und barauf in der Art geftraft, daß ibnen geboten mit bem Ropf gegen bas Fußende gekehrt auf ihren Lagerflatten gu fchlagen nied ihren Beibern bie Dienfte gu leiften, welche biefe fonft ben Mannern geleiftet ? 1). Das nennt Bartbold die lechitisch-Pominerfiche Sage und fieht barin einen Beweis für die Streitbarkeit der Wenden im fiebenten und achken Sabrhundert. hit ist in ...

Dieser Annahme: fehlt alle Begründung. Roch ift nicht bargethan, daß Kadlubels Mährchen Bolkslage, und daß es geschichtliche Sage, eben so wenig wann es entstanden, und welche Zeit, wenn überhanpt eine, in ihm fich abspiegele. Und ohne diese Untersuchungen; die leicht ein ganz anderes Ergebniß berauchtellen mögten, als das, welches Barthold vorweg angeneimmen: hat, ist feine Oppothese nichts weiter als eine unserwiesene Wehauptung.

Die Lechicische Sage foll durch die Danische bestätigt werden, ungeachtet sie mit ihr nicht in Ramen und individuellen Beziehungen, ohne Phrase gesprochen, in nichts, übereinstimmt. Mit der Pänischen Sage sind die acht ersten Bücher des Saro Grammaticus gemeint. Sie enthalten, wie Dahlmann 12)

<sup>31)</sup> Kadlub. I. 1.

<sup>19)</sup> Dahlmann Forfdungen auf bem Gebiete ber Gefdichte. B. 1.

genigend dargethau, febr verschebenatitge Bestandtheile, alte peligible Mythen und alte, theilweile den bearbeitste, Sagen neben gang neuen Dichtungen auch der Zeit Saves, namentitich läßt sich alles, was von den Wanden berichtet wird, obne Schwierigkeit als neuern Alesvunges nuchanisen.... Beitbestimbung giedt Sara nit; bei der Wet seines Buches ift sie unswöglich: doch waachte Suhm zu seiner Zeit den Versuch eine solche hinein zu beingen. Beren Gehalubstalt erkennt Barthold an, dennoch findet er ist wächtig, die Oftseestaven sich zur Plünderung Schonens, Sallands und der Dänischen Itspelia so frühe heraus wagen zu sehen, so frühe nämtich, wie Suhms Sprondlagie angiedt.

Auch die Lechnische und die Manische Sage imerten die Erzählung des Speophylaet alfolinicht gefährden. Murider Busammenhang der: Stanischen Wanderzüge droht noch mit seinem Widerspruchten auch aus bei beiten

Bei der Entwickelung jenes ftügt fich Barthold auf ben Anfestischen Shranisten Restor, ber zu Anfang: bes awölften Jahrhunderts lebten. Demgemäß wetben zwei Hauptinge der Staven unterschieden, der erste der Mähren, Tichechen, der weißen Chorwaten, Gerben und Kärnter, der sweite, spätere, der, weichen die Gewaltthätigkeit der Blachen veranlaste, und buch welchen Rusland, Polen und die Baltische Küsteribre Slavische Bevöllerung empfugen. In ben Watelschen sinder Burthold die Nuaren und setzt so die Ankunft der Wenden in der Oftfee um ein halbes Jahrhundert später, wie er meint; als die bisher recipirten Angaben 1-3), indem er noch für das genze

<sup>13)</sup> Doch nicht durchaus gegen angenommene Meinungen, Fester (Gestäufete der Ungern I. 71.) und Gebhardi (Allgem. Welthift. Ll. 304. 305.), obwöhl beise Reftors Wlachen nicht als Avaren anerkennen, weisen bennoch die durch jene hervorgerufene Wanderung in die Zeit, da das Reich des Samo entstand. Gibbon (Kap. 46.) sest die Reibreitung der Slaven gleichfalls in die Zeit der Aparen und läst fie von lestern, namentlich von dem Shan Bajan ausgehen, nur nicht in der durch Restor angedeutzten Weise son-

fechele Sabrolinbert von Leiner bichtern Glavischen Unfledlung fwiften ber untern Gibe und ber untern Weldfel wiffen will.

Plis Muthalt für riefe Alinahine wird darauf hingedeutet, daß Jornandes und Gregor von Dours im fecheten Zahrhundert und der Geograph von Ravenna, der frühestens in das erfte Deittheil des flebenten zu sehen, noch keine Claven im dilichen Germanien erwähnen. Also wieder einmal das sogesnannte Schweigen der Geschichte, über besseisende Kraft schon oft gestritten wurde.

Doch wo nun hin mit dem ersten Wanderzuge der Slavent Da er der erste, muß er begreistlich der Livarenherrschaft voran gehen, doch darf er nicht fruher als in das siedente Jahrhindert gesetzt werden. So ist unser Autor genöthigt bas Robbringen auch der Motaven, Tschechen und Soraben wach Westen mit dem Zwange ber Avaren in Verbindung zu bringen: er sest also die erste Wanderung gleichzeitig mit der zweiten. Noch mehr, er schließt sich sogar der Ansicht an, daß die Slavischen Einwanderer in die Sermanischen Länder sich zuerst nach der Avarenherrschaft im Pannonien gegen Westen wandern, und daß ihnen nachher eine zweite Hauptmasse in das Land nördlich von den Karpathen und an die Ostsee gefolgt sei \*\*):

Blettecht läßt fich ber Verlegenhelt abhelfen. Rur wenn es fich um That en der Bolter handelt, kann das Schweigen ber Geschichte als vernehnender Beweis getten. That und Wort steben als Neußerungen eines Seistes in so genauem Zusammenhange, daß voraus zu setzen, wo in einer Nation der Thatentrang anhebe, werde auch der Trieb nicht ausbleiben, das Gethäne zu berichten. Mangelt die Schrift, so ist das Se-

bern burch Berpflanzung, die ber Chan nach Drientalischem Brauche angeordnet. Als ben eigentlichen Urbeber biefer hopothese bezeichnet ber Englische Geschichfichreiber ben Franzosen Buat in bet histoire des peuples barbares.

<sup>14)</sup> Bartholb a. a. D. G. 170.

dachtuis um so treuer. Allein wenn es une um die nackte Eriftens eines Volles geht, so dat das Schweigen der Gesschichte nicht mehr jene beweisende Kraft. Rationen konnen lange ein pflanzenähnliches, itplisches Traumleben führen, besvor die Geschichte zufällig Anlas sindet ihrer zu erwähnen. Das ist hier der Fall. Das Schweigen des Gregor von Tours, des Jornandes und des Geographen von Ravenna herweist nichts gegen die Eristenz Slavischer Völler auf Germanischen Boden schon im sechsten Jahrhundert.

Dagu fieht es mit ben beiben lettigenammten Beugen nichtgang, wie Barthold meint. Die Borte bes Jornandes: Quorum (Winidorum) nomina, licet nunc per varias familias et loca mutentur, principaliter tamen Slavini et Antes nominantur konnen, nicht bedeuten ; bie Ramen der Wenden, obwohl fie jest nach Geschlecht und Ort wechseln, werden boch vornämlich Chvinen und Auten genannt, gle maren tiefe bie beiben Zweige, in welche fich ber Stamm ber Wenden theilte. Denn die Gipe der Anten giebt Zornandes febr bestimmt an, am Pontus entlang von ber Dongu gum Dniefter, eben fo binter ibnen bie ber Glavinen zwischen benfelben Fluffen und nordwärts bis jur Bicola 15). Und bennoch fagt derfelbe Sefchichtschreiber, lange der linten nach Morben gewandten Seite bes Bebirges, welches Dacien wie ein Kranz umgebe, und von dem Urfprunge der Beiche fel an durch unermegene Raume mobne bie valfreiche Ration der Wenden. Es ift barnach volltommen flar, in ben angeführten Worten muß bas Romma binter noming getilgt und bem jufolge überfest werden: Obwohl bie Ramen der Wenden jest nach Geschlecht und Ort wechseln, fo werden boch befonders Clavinen und Anten genannt. Gehr begreif-

Doer, nach einer Bariante, bis jur Bifela. Bas ber Rame bebeute, weiß ich nicht; bie Weichfel kann nicht gemeint fein, fie nennt Jornandes wes nige Beilen vorher Vistala.

sich da fie zunächk an den Grenzen des Oftrömischen Neiches wohnten. Richt minder kan iste bak. Josh Jornandes durchans nicht sagt, die Slaven hütten zu seiner Zeit noch nicht die Weichsel überschritten. Wielmehr ist dies seine Weinung: den Wordfelt überschritten. Wielmehr ist dies seine Weinung: den Bogen von den Aussten der Wordsite der Karpashen, der Dit und Subseite, der Vergunge des beweigen Siedenburgens 16) die an die Donau: als Grundlinit angenommen, erstrecken sich von da an durch ungrmessen Näume nach Dit und Nord die Länder der Agendischen Völker: Was hindert also nichts die Knuadme, schon damals seien Slaven die Unwohner der Office gewesen.

Der Geograph von Ravenna außert sich noch bes
stimmter. Durch die Worte: Scytharum patrin, unde Sclassinorum exorta ent, prosapia, versest er keinesweges, wie
Bartbold meint, dies Sclavinen nach Scythen, saubern giebt
nur dies kand als dasseuige au, von dar die Rarfabren der
Sclavinen ihren Ursprung genommen, womit indirect gesagt ikt
daß letztere nicht mehr in Scythien wohnen; Und wenn derselbe Beograph an einer andern Stelle 17) bemertt, die Weichsel sließe durch das am Ocean gelegene Land den Ronolanen und Sauromaten, so kann in diesen Rollern niemand Sermanen erkennen masten. Der Navennat neunt also, an der. Ostset auf beiden Seiten der Weichsel nichtgermanische, kakzlich; wenn sein Zeugnist irgend etwas gelesn sal, Slavische Rastionen.

Durch diese Ginficht gewinnt die erfte, Clavenwanderung Restors Raum vorzuruden, aber zugleich muß nun auch die zweite so weit vorwärts, daß von der Chronologie ber die Hypothese in Gesahr gerath, die Wlachen Nestors seien Aparen.

Dabei gilt es vor allem die Frage, welche Borftellung

<sup>16)</sup> Das zusammen ift ber Gebirgetratz, ber Dacken umglebt.

Perfer fetoft won ben Kuftithen gehabt. "Der Abaren gebeitet feine Gronte nur einmäß in ber Erzählung von ben Freveln gegen bie Dulebies 10), und biele ist nicht von Restor. Ev pat Ip se ph'Mutter bereits die Stelle begrichnet 10), und so maß fie sebst bem einteuchten, der wie int ben Chrönisten nur außerleich gemachten Zusammenhange mit bem Bordbergebenden, wiederspricht die diet gegebend Nachrithe, es sein nach ben Avaren bie Petischenaren gekohnen und herhach mir ber Mvaren bie Petischenaren gekohnen und herhach mir ber Ungaben Nestors, erft nachdem unter Oleg i. I. SSO bie Ungern vor Kiew erschienen 21), seine in Petischen geteinen I. S. SSO bie Ungern vor Kiew erschienen 21), seine i. J. 965 unter Igor bie Petischenaren gekonnen gekonnen ger

Peffor nennt deminach die Avaren nicht, wohl abet find thm: die Bischen das Voll; von dem die Ungern das nun nuch ihnen benannte Land erwarben 23); damit ist gefagt: bie Blachen fendelberaren.

Mine fineit Marer, und boch fallt bas Bigefinis micht Stand. Denn Tofort ift bie gweite & age ba', mober Reftor feine Rachrichten über bie Wlachen und bie burch fie verantater Clabentwanderung gendumien.

Barhold glebt durauf ziviefache Antidort: Aus bem Bewußtfefte der Oftsaben beraus, meint er, habe ber Monch von Riew feines Boltes Banderung und Anfiedlung ergablt 34), und wiederum findet er auch wahrscheinlich, Restor habe bie Nachrichten von ben Blachen aus ben Byzantinern geschöpft 25).

<sup>ा 👫)</sup> Bgf. Barthold e. a. D. S. 171.

<sup>19)</sup> Zofenb Dülter, Ahrufüsche Gefdibte, nad Reftor. Berlin, 1913.

<sup>10)</sup> Zofeph Muller a. g. D. G. 73.

rangy A. a. D. S. 89.

<sup>\*\*)</sup> X. a. D. S. 104.

<sup>\*\*)</sup> X. a. E. E. 89,

<sup>14)</sup> Barthaid & & Di &. 159.

<sup>\*\*)</sup> Barthold a. a. D. G. 162. . . . .

lendliffe! Copieceden michiberrafpailft und ben Opzaktione aberein. Finanzällelier: diefermielben most bem Opzaktione Aufliante den Bulgaren, verrebie Gewahlbätgleit des Avaren, berbiel geführt, bochmirgend wohr einer dulch fie veränkaften Wandterung. Dat also Restor aus iden Appalitienen gesthöffeplich bie Latachen nacht Avaren, wir in in der die inn E

Sat ernaber aus bem Benonftfein ber Offlaven berant srudbli, formus violes mit flate felbft im Bintlange fundritte Radricht Des Armatiften mit antermeitigen Meuberungen biel felben Mationalberbuftfeins mibereinflimment dein: :: 2118 :: 414 folche wird zienes Fragmont; bas: dienkluaren vermähnet ingiber benflich gelten fonnen, ba es in für Weifwifd gehalten wird Dier find aber bierMinnen bier Dieleter der Dulebier Af) am' Bug 273/iniel der Clovenen all dern Donau 28). Die Bet adutifi iff alfo faurbi auf Ibiefer! Gotes die Blamen find Binelle, in Einelteine eine gunt beit anneren berteite : ... Dagegen weitene in bemfelben Foagment ??) Die Baldal ren abs bie genamit, welche benischlouenen an ber Donat gemalttfätig imbren. In dem Bewugtfein ber Difflaven find barnach vielmehr die Blachen Bulgaren. Doch unterfcheibet : Reftor ausbrudlich: Bulgaren und Blachen 20 3:11: In eben jenem nationalen Bewußtsein find bem jufolge bie WIN then nichte Bulgarent, de geneben inn is er ist annit

2001 Machivage nach ben Wiaden Reftore ift umfinft; fie find einsgaufelnder Schatten, ber baldeba, bald vort, weet

grange Barre

111 . .

<sup>16) 3.</sup> Mitter a. a. D. G. 73.

<sup>\*\*,</sup> A. a. D. C. 74.

<sup>3.</sup> Müllers wortliche Uebersegung (S. V.) bes Restor hat tein folches gumat.

<sup>2°) 3.</sup> Müller a. a. D. G. 72.

<sup>20)</sup> Die Bulgaren werben ju Baffer und zu Lande befriegt (a. a. D. S. 79.); die Wlachen aber wohnen jenfeit der Berge in dem Lande, das zu Reftors Beit Ungern bies. (X. a. D. S. 89.)

ningendigerifter dem Minge verfcheinten Dent Minne biglichnet durch and teine bestimmte, historische: Rationalität, nieudern wie die hunden, deren Grabhügel um und her liegen; ein verscholstenes, gemakthätiges Riefengeschlecht; davon die Sagen, fast aller: Köller zu erzähler wissen.

Pamit ist auch über Neftors Bericht von den Slaufichen Wanderungen Tas Urtheit ausgesprochen. Sollemit dem Austruck, der Chronist habe austedem Bewührseine der Ostsaven hennes erfählt, diede gesagte fein, ernhabe nationale Traditionen hennist; gleichviel obemündliche ober schriftliche, dichterische ober profassche, so finde ich in der Erzählung sehr wenig, das einen solchen Character an sich trügei aus minnet mater

Reftor beginnt seine Geschichtermit ber Abeilung ber Erbe nach ber Sundsuch unter Roabst Cobne. Die Grundlage biefer breit ausgeführten Völkertafel ist bas gehnte Käpitel ber Genefis, die Grweiterungen find zum Theil aus Cedrenus ente lehnt, theils nach eigenem geographischen: Wiffen und Meinen des Aerf: eingefügt. Darauf folgt, in gleicher Art mit les gendemartigen: Zusäpen, aus dem eilften Kapitel der Genefis der Babylanische Thurmbau und die Fertheilung der einen Zunga welche die dahin auf Erden war, in zwei und fiesenzig ??).

Unter ben zwei und fiebenzig Vollern war, nach Restors weiterem Bericht, das Clavische eine, vom Stamme des Jarhat. Das ließ sich lange Jahre nach bem Thurmban an der Donau nieder, wo nun Ungern und Bulgarien, und von da gingen die Clavischen Rationen über die Erde aus einander. Das geschah wiederum, wie vorher das Auseinandergehen des Menschengeschtechtes, durch zwei Theilungen. Die erste, friedlich gleich der unter die Cohne Noahs, führte die Mähren

<sup>21)</sup> Die Bahl ift vermuthich gewählt mit Beziehung auf die zwei und fiebens 3jg Zünger Shrifti unter welche am Sage der Pfingken wiederum die Bungen vertheilt wurden, um jedem Most der Erne feinem Apoftel qu geben. : 2: ...

und Thirecten it : ibr Cand nordwarts ber Donau und bis Rarnter, Die amerifein: Chorwaten: und Berben: un bie' Gubiatte bes Stroms. Denn bie Gerbeit Reflots find teineswooss bie Sorbencan der Saale und Elba, fonbern bie Serben; welche mit ben Groatenngur Reit Des : Kniferen berattine fich in Dal matien niederliefen: bad glebt bie Bufammenftellung mit ben Rarutnerm gettingenbugti erfenkenva Die groette Doilung bes Cluven geldah gelbalfan, gleich ber ju Babel. Urbeber beil felben tonrem bio Blacheng: wie, mach ben legende; ben theans nische Miele Rinkiod : ben Bau des Thurmes betrieben und dutel feinen Uebermuth bie Benvirung ber Sprachen herbei gefichte bat.: Go manberteit bie Ruchen an bie Weinbiet und von its nen fonderten flich wieder als die Polaneit, Butitfcher, Majavier, Bommern, Drewien, Dregowisfchen, Pologfer; Rodgorobes vell nicht Gin- folden Stammbaum! Ben Bliven, ber Manien, und Cige febr entfernter Boller angiebt; fame wicht gebacht nortig den als Muffische Bollsfage! ... Annifo viel laft fic annebinen? baff unter ben Wolanen lant Dulepe, mol Meftos lebte, bie Den-Bition umging, ibre Bater feien bont ber Bortait, ibie medram neuern: Ruffichen: Bolfbliebern: als ein unglieflicher Guf igen schildert wird 42), von Zeiten ausgewandert; weile eint riefiges Befchlecht, Die Blachen, ihnen, Gewalt: gefhan. Die Ramen und Banbermagen: ber itrigen Stamme:find gelehrte Buthat? bien gange Getählung, fegenbenartige; indarbifche Configuotions ber: altflavifchent. Gefchichte aus iben: angebeuteten Glementen: 14. Huch Reftore: Drouit, a midt beffer aund micht ifchlechter alk wiele: andre des Mittelalterdumbird mithin der Glaufwihlbigleit bes Theophylaet Leinen Abbruch: thun; eben fo momen der byrothetische Rusammenbang ber Glavischen Wandermas.

phyl. bist. 176

<sup>1828.</sup> C. 17. 88. 159.

He fich: bei gentineret Aufat. bes Johnandes: und bes! Geo. sis Manibentifeibigte Buffer foll barum nicht als albin ges wiedeiger: Gewähredmann: bebauptet moerden. - Andensenge ber tage eibet ergabiten Begebenbeiten ift jer vermutblich nicht 383: aber ginischen ihm und jewen liegen Jahrzehenben abrifchen Reftor und hen. Cfevenmandeinnigem: Jufthunderter er Diefer: teine im Plofter pu Riem, fentr in ber Raiferfatt. Conflundingret, Der Dauptftadt bes machtigiten und atteften Beithes ber Chriftens beit, bein Mictelynalte det Beriches, inrichen Borgenland und Albert ! (melden bei ber bedehren, wiffenschaftlichen Biedenna)! welche das Beitatter kannts." An ebiefer bilbreit Bortheilen mie ibren Mangelitt batte auch Sberybyfart feinen Marbeile que Con fetba Bandigen Naturen, wehrte bermien fint, Inene Baffnen gunoffe witt, gebort er nicht. Wohl belefen im ber altern und weuern Litepatur: frinct: Bollen: grigt: vir. fich doch in noundentichem blood glanben, befangen: 31930 : Stine Babrbeiteliebe ift minverbachia; nicht te . iteim Geben den eine febrorde, genelleften gefermiett. magrande, bie Rede Ber Witherfrieber vor beim: Saifer Meuricials nicht igenober fo. helmeint ibaben, wie Sbewilbriger berichtet, mag vielleight mancher fandere Abiso amb, vielleight mancher fandere Ausbridt. fredrittifche: Mebentreibninge feiti : , fut- bie Stichichte ber Blendet liegelbarenfinemigen Shreiftefties vommintich weit Bun deutung, ibas gebildrie Grieden, wie ber Snifer Mourieius, und feine Biefchichtschundberg, bereitst jame Ente, best fechoteie Labrhume berschamen : Sheutichen: Mutrathiern, Der Bufrer indiftetn. G. Gin foldbeit: Wiffen: Kaniste.: Forthum: fein, aber Sie Statien: wußte man as oben fo. : Aernandes ift damit imitit inn! Widelfrends ter berogen in Alaban er bei bei Stalland in Stantoning

<sup>33)</sup> Für Thatsachen aus bem Jahre 587 beruft er sich noch auf das Jungniß alterer Leute, benen unbedenklich ju tranen. Theophyl. hint. II. 17.
35 Beugniß für beiber gleber wie Erzelung von beie diebergemerrphischen Klusses. Theophyl. hint. VII. 16. 17.

det. Gegaraph gan, Ravenna, pollfammen, jühereinstinmend. Sonach wird die Refesiole berechtistifein, iene Semmis, als bealaubige Abaflabeigustunehmen zeitigelonauch refnim ablie no de Beitarrest fift be Monte ber Gleben un ber bei bei and res tim gloubbilde to in di cone tianich best gico men Die Untersuchung bat bis bieber nur abzumehren mehath um-ein'heabieleftet 31. Bebinben' jog fich'in's meufte Beifen ausammen faffen lättes gelom notmen mit mie negolie mit ..... Im gweiten Sabrhundert edriftlicher, Leitrechnung ; mobne ien and beite Benthille bes Pffiniter Tacifite fund Arefemane on der fühlichen "Rüfte. der "Officen han der "Beichtet we wade marte nur Bermanifche Boler, gegentes Ente besifenen ten fcon Wenden, Diefe ein friedliches Gefchlecht, bag; nicht gang ungehiftet, mog gemeffin fein; es hatte boch Spielleute unter fich, wenn auch nicht zu bestimmen ift, wie welt beren Augur gefiebten mes mit geforten gestoffen, in ben ekterike gungen beanter Banterand men non bie Benen Bett coner getoniment obes eldret fein gleichzeliget Benge. Deftor teitet fie von ben Baden jan ber Weichfel obnibiele wiederumgens iden Gegendiion ber Donau , Gewaltepatigfeit ber Qlaigen fou bie tegtern gur

ciatet kein gleichkeliger Zenge. After leitet fie von ben kaden aus der Wiecklicht obn diele wiederum ans den Gegendien ber Bondu Gewaltebiligken ver Wachen fou die kentern ihr Auswanderung genöthigt haben. Herr Neltors Erzählung ist nicht aus frühern Byzantiner Seschichtschreibern, nicht aus Mussischer Sage geschöpft, sondern gelehrte Hypothese. Daran ist glaublich genug, daß die Baltische Küste ihre Wenden von der Weichsel her empfing, Wo fie Vertis zur Zeit des Ptolemäus angesiedelt waren 35). Auch das ist nicht unwahrscheinlich, daß den Unstoß zu diesem Vorrücken eine Einwanderung anderer Slaven aus dem Donauthale gab, welche auswichen vor dem dortigen Völkergedränge. Aber welche der eindringenden Nationen von den Hunnen bis auf die Ungern die treibende gewesen, ist nicht anzugeben. Nestor seldst hat keine

<sup>14)</sup> Ptelem. III. 5,

gendiellt, benn ber Rame Wlachen bezeichnet tem bestimmtes Botte Beitreitning wicht, minder chronologische Schwierigkeit hat die Reifreihnung nicht, minder chronologische Schwierigkeit hat die Annahme, welche die Bulgaren für die Dränger der Claven an der Donau halt, doch stimmt auch sie nicht vollständig mit der Erzistlung Restors in ...

Den Großen von den Wenten an ber Offee ju lagen. Gs
the Alleftig mid Ungenngend, Teine Gefchichte ju hennen, winn man et der Gefchichte in hennen, winn man et der genau nehmen will, nicht einmal Gefchichten.
Barthoto hat bei weitem mehr herausgesondert und mir Erlofts genägtehung de haber, po viel ich sebe, ift hier Wellig mehr anienes.

36) Sobald man namila, wie oben gefcheben, in den von thin erwahns ten im cifen ffierde gien und Berbenricht Aratien num Rierbeit unerfemmit melde jur Beit bes Kaifers heraftins in Dalmatien, eingewandert find. In einem frubern Berjuche Die Ergablung Reftore mit ben angaben bet Bogantiner in Gintleity pu' bringen (Die! Gille dittelind ben Ponittien. Don m. Prort Bir B. 3. S. 128, 14;) fift siene Schwierigfrit ihmelben. Go. hielt bamalt bie Berben für bie Gorben im R. ber Tfchechen. greicht, ich bie Biefer merger Geften bein lebin Riefficher Zuge gelderft, forden gegeberg Liverteile may nestelle early state all entires at and express whitee have - state est side our sure of the company of the first sur-พลัสส สหมัยที่จริงนี้ หลังจะทำ 🦖 Reger das fit mid I manabridreins bin eine kluftest gu einem Berrichten eine Gumbandenung america Cannell and bem Countrale gold, neider a son them niebnie mes geniger Welbengenangen Alber meines mes gur henden Raticum von bin grunnen bis auf bie Heigem bie suist teg his geweicht. Ansonguene than fit andreng bleie ein

Verhandlungen der Pommerschen Gesandten auf dem Westphälischen Friedenscongreß.

Same of the same o

the framework is to a fact the Consequence of the

The Sound of the street of the second

## . Sünfte Abtheilung.

led is ereicht mit ibm politicher fin benefing Toppenber 1646.

Laren estat mille da notacement esé cica c Den: 2. Octob.::haben bie Cemytliche Churff, Brandenburgifche Befandten burch iben Gecretarium berr Chemnitium aumelben laffen, bas in ber Pommerifchen Sache pariculum in mora wehre, Derowegen begehrten die Churft. Serren Abgefandsen, Wir möchten, Wo müglich noch beute nach abgegangener Poft gu Ihnen tommen, Budt Ihnen Unfere gehanden veber benen Bor 3. Tage Ung Communicirten rationibus eröffnen, Wir haben Bug ertlebret, Wap die Shurff., berren Gefandten Anfer: vemb 4 Bhr nachmittage gewarten wolten, baß Wir Uns alfdan ben Ihnen einftellen gvolten, Wie Gie Sich nun begu erffebret, baben Dir gu beftimpter Beit Unf ju Shnen Berfuget. Daban in abmelenheit bes berr von Libons (Welcher ju bem Schwedischen Dy Legate Graff Orene Girn, gefahren) bes beren Graffen bon Buttenfteins Ercell, Sich gagen Ang des erscheinens balber bedanfet, Andt angediget was mosten, die Rouigh, Schwedifte berren Legati verquartire im Clevifchen Lande, undt Graffichafft Mard beffellen, auch fin 2000 Refer. Tapezeren in Hollandt tauffen laffen.

Den 4. Detober Gein Bir benn beren von geben ge-Wefen, unde gebethon, Bill G. Ercell. Jungf ben ben herren Schwedischeit gewesen. Buß bavon part jugeben waß wegen. Pommeon vorgangen, Worauf. G. Greell. Sia ber vifite bebantte, Oner berichtete waß bebm beren Galvio Borgelaufen, bas: nemblich verfrete: Der berichtet, bas Shnen die Rapfert.: Befandten : Bor .. Pommern .. offeifret, . 2ndt .: bie : Cron .. bae! beb lau maintenden Berfpeorhen, Undt i betten bie herren Renfert, baben gebacht, bas Gie zwar besfals vom Ranfer Benen befehl betten, Sondern ber berr Graff Traurtmansborff hette Ihnen folche veber zugeschütt, aber bie Königin begehrte das Lands auf foldse urtt nicht: Sondernt fuchten des Chued Rurften freundefchufft, Endt wirden von Dommern nichts best gebren alf waß S. Chueff. Durchl. Cerwilligen wurden, Budt. willeben Sie mitt S. Churil. Difredl. all der Ronigin nahen Blubts Fremte Sich Boll vergleichen, Ban Gie nur ged ficert, bas 3hr Chuef., Durcht mochte beerbet werben, Unde alfo Dommern bes Merbucht Shron hedeenbenten Berbliebe. Bann aber biefelbe obne Brben Beifiebte morbre bas Land unf einen Cathotifchen, den Abminiftratoren won Spalle meinenbir fallen, mitt welchet Rachbahrschafft ber Gron nicht gedient feint watbeil Feer Galvins hette innehl viele Contestationes von ber Auten ufferion weiche wie Ronigin gum Charfübsten tragest Bifft noch boffmungt igut einer Dewest gemathte Enbe gerabten bas G. Chniff: Dutchl. in Sellrathen fich micht pravipitis ven imbable, aber ber berr Graff Wittchenftein pnbt Er best forgletties möchte in Riederlandt nicht mehr res integra fein. Die Beierubt: mitt dem Phaltgraven in Schweben were fonft gang freiffengangen. Sonften maren G.: Greeffeit; ber Meininghinein miechem ibm beweit Sthwebifce Legaten aufpres chen, bas ben Dommerfchen Standen freye Bufammentunffte

angelaffen würden, bamitt. Sie Biff Robntomblid inferier konten, Beil G. Courf. Durcht. wine ber Dommerichen: Stante wiffen budt einrabten wegen Bonnern Gich in: toine Tractas ten weder mitt bem Rabier ober ber Prongebelaffen wurden. aif Wir mun G. Ercell. eröffnet, das Bir Bermentt warben als betten Bin auch an. Churft. Geiten mitt Buferen Berrichtungen keinen band Berbieuet, Undt bas Wir webell baran wehren, Ban man: Buff das Berbeneten molte man Wir albie befürderten undt. Soflichten bas bie Nommerifche Stande ben Ihrer Religion ber Ungeenderten Angeburgifchen Confesfion unde Privilegien Varbleiten möchten. Sagte S. Greefl das Sie davon nichts muffen, Gie betten Bielmehr Anfere mtiones im geheinehten Rabte gelobet; welches Si. Chuftfi Durcht. angenommen, Andt-gnehigfe begehret Buß ferner, darin au animiren, G. Greell, betten auch felbft woll im gehein men Rabtt: gesaget, das die Nommerst hudt die Arensten. Ihnen Abre privilegia nicht murben nehmen laffen, Andt ein Derr follte fith moll bebenden ebe Er feinen Stanten privilegia gebe, Ban Sie Ihnen aber Britilegia gegeben betten, fo folten die herren folde auch nicht schwechen, fo konten Sie Ibre Stande in Zeitt ber nobtt wieder ansprechen, undt betten bulffe von Ihnen zugewartten, Sie begehrten daben, Ihr die Berfon, welche Buft Berwarnet ju beneunen, welches Wir aber bedenden trugen und nicht thaten.

Den 5. October hatt der Herr Lübecksche Abgesandter berr Dr. Stoxin Mich Dr. Aungen besuchet, Undt wegen ter Pommerschen Städte mitt Mir der commertien halber Sich besprochen, da Er den in discursu berichtet das Er eben vom berr Graff Orenstirn, kehme, Welcher Ihme gute Hoffnungk zum Frieden gemacht, Undt gesagt das man Verhöffentlich mitt dem lieben Newen Jahre, davon etwas würde zu hause bringen, oder zum wenigsten avistren können, Den die Cron Schweden begehrte von Pommern nichts als worin

S. Churf. Durchl. consentirten, Diefelbe keme iho auf die nabe, uls dann Weiseben Sie Sich woll Vergleichen, der Kayser hette Ihnen zwar Vor Pommern cum eviatione offeriret aber Sie begehrten es auf die arth nicht, den der Kayser were nicht demochtigt einem andern das Seinige zu nehmen, Undt zu vergeben, Undt würde allen Neichs Ständen dadurch präjudicivet, welches die Cron nicht zulassen würde. Wo nun die Cron bestendigt den solcher Meynung? Verbliebe, Verhoffte Er das der Felede in kursen erfolgen könte.

Den 6. 7. undt 8. October haben Wir Buf ben bes beren Graffen von Openftirns Greell. jur andient angegebeit, welche Sich aber von einer Beitt in die andere entschüldigen laffeit, mitt Bermelben bas Gie auch in folgenden tagen nicht warben dagu gelangen tomen, berhalben baben Wir Buf bebin Serrn Salvio angegeben, Andt ben S. Greell. den 8. October audiens erlanget, Da Wir G. Greell. angebracht bas Buf die Churfi. Brandenb. berren Gesandten etwa für 3 280den ju Gich erfürbern laffen, Bubt angemelbet, bas G. Churf. Durchl. ju befürderungt bes algemeinen Friedens gemeinet wehre, mit ber Königl. Mantt. ju Schweben Sich wegen Pommern in tractaten einzulaffen. Weill Sie Sich aber ber Doch Berbindtlichen Erb Vertrage budt reversalen erinnerten, unde Vermöge beren ohne ber Pommerichen Staube confens undt beliebung folche Tractaten nicht angeben wolten, betten Sie begehret, Wir möchten folches an Unfere Berren Principalen gelangen laffen, damitt Gie Ung auf folche handelungt Boltommen inftruirten, Belches Wir gethan, Undt ftunde barauf bas bie Stende am 22. Diefes ju Stettin gufammen kommen würden, weill aber periculum in mora, zumahlen Bermutblich die Dommerische Sache beb G. Churf. Durchl. anwesenheit in ber nabe embfig mochte fortigesetget werben, Undt Wir zu des bern Graff Orenstirns Greefl, teinen Butritt haben mogen, Bollten Wir gebehten haben, Gie bie Ro-

nigli Schwebifche perren Legati' wolten bey biefer Boft ann bie Ronigl. berren Gfats Rabte au Stettin fcrepben, bas Sie folche Aufammentunfft nicht temoriren möchten ben wo folches nicht geschehe, dürfften die tractaten albie daburch aufgebalten werden, Borauf G. Greefl. Gich erflerten: bab Gie diefes fnchen nicht Unbillig befunden, wehren auch allezeit ber Meinungt gewesen, Undt von ben berren Frangofifthen Gefanbten barin berfall betommen, bas benn berren Stenben ber Convent verftattet werben muffe. Ge webre aber nur bloß umb bas Jas convocandi zu thuen, foldes competite ben Standen nicht, diefes nun zu vermitteln Webren G. Grcell. in die gebancten gerabten, bas bie Schwedische Rabte bie Convocation undt proposition, das nemblich ber Rayser der Gron Bor Dommern offerirte, thuen, Unbt barauf ben Stanben die deliberation frengeben folten, so wehre dem Juri Ducali nicht prajudicirt budt die Stende konten jufammen kommen, Wir berichteten bas in ber quaftien de Jure convocaudi ein Unterscheibt ju machen, Bnter Orbentlichen Bandtagen da Princeps den Statibus eine folche materiam aufgebe, darüber man Sich per modum contractus einigte, welcher Vergleich alsbann vim legis vel Juris provincialis betehme, in folden fellen ftunde Riemande alf bem Landes Mürsten die convocation zu, Undt könten Gich die Stende deren nicht anmaffen, ein anders aber wehre wan die Stende ex antiqua libertate gufammen kehmen veher einer Sache bie ber Obrigkeit erft folte zu bes landes besten erinnert werben, Da Convocirte die Landtmarschälle iedes Ortts jedoch das Sit in genere causam convocationis der Candes Obrigkeit Vorhero kundt machten, Andt wehren besfals Biele exempla Vorhanden bas die Stende Unter Sich gufammen tommen bubt de salute Patriae beliberiret hetten, alf babten Bir, Weill diefer convent also beschaffen, das die Obrigkeit mitt ben Unterthanen nichts zu tractiven, sondern nur die Stende

Bater Gleb an ihreichen wie Bir weiter int biefen Diebe an Infruiren, es ben bent alten uniftiffen. Bubt ben Stenben bit enniveration an vergennen. S. Greefl, fagten nach eingenommenen biefen bevicht, est webre biefes tieber bas ein Casus extraopdinarius berowegen wolten Gie venth fo wiell mebe: bas febrevben an die berren Gfatt Rabte befürbern, bielten anch es wurde tein groß bebenden baben, Gie wolten mitt bem borr Graff. Orenftien barauf reben, bieben referirten G. Gra reff. bas Ihnen bie berren Rabferl, newlich balb Vommern nach Beriger Theilungt, offeriret, mitt Berfbrechen ber Sutereffenten ronfeng barüber ju verschaffen, ober ba Gie nicht confentiren wolten bie Eron baben ju mainteniren, Gie verfpareten auch wan die Gron mitt: Bor-Bommern gufrieben fein wolte, bas bie Frangofen, bie Sollander, die Catholifche: undt Evangelfiche Stände zu Münfter unds albie Ibnen zufaffen würden. Bie andtwortteten, das Bir folches Gott beine fielleten, wann man mur benne Standen ben convent fret Berftattete, Birben Gie Gich auch woll alfo ertlebren bas man Ibr Arledfartiges gemuthe ju erfpuren bette, Ben diefer Conferent gebachten auch G. Ercell, bas Gie nvar Bor biefem eine inbibition auf der Cron gehabt mitt G. Chueft. Durcht. wegen Bommern nicht an tractiren. Darumb bas die ratificatio armistitii nicht außgeandtwortet, were. Run mehr aber betten Sie Berfchienen Dinftagt beb Linieren !!) Brlaub befommen, folche tractaten furannehmen. Undt vermeinten S. Greell, Wan bie Gron mitt S. Courf. Durchl. ju Brandenburgt Berglichen, bas man alf bunn eine alliance machte, Bubt ins gefambt bas Evangelische Weien befürderte, ziehlete auch baben auf bas matrimonium bas felbiges, nicht allerdinges auß benn Augen zu setzen, Sondern noch zimbliche apparent dazu wehre,

<sup>\*)</sup> Der Name des Ueberbringers, wie weiterhin unter dem 13. October erflichtlic.

enitis dem Pfathgraffen wehre redemende van Andeigeragebudt gelicht die Heine der Gerende Gerende Gerende Gerende Gerende Gerende Gefandten bei den Lönigle Schwedischen heuren Plenipotentiariik vehren B. Ctunden gewesten.

Den 11. Detois baben S. Spreif, ber beur Graffistreue ftien Buß jur Toffell erfürdern laffen; dan Wir den file bas Effen S., Greell., das Jehnige waß Wir, wegen Berfannung bes freben Convents in Mommern Bor & tagen bem Servi Salvio vorgebracht, and angebracht, Webt gebehren, Well Bir Bermertten bas bas Bertooftete fcorenben ber Berganger ner Doft nicht: mitt fortigekammen, Sandern nachgeblieben. S. Greell, wolten ben Pontmerfchen Stenden bir guade erwich fen budt es Bollengieben, damitt jes ben folgender Poft abgeben konnte, S. Cheell, andtwortteten, das ifie Sich: woll, erinnerfen, Bas. Bir: bed Convents balber and Ron biefan bei 36r geftechet, . Dem Saltius: bitte ranch deshalber mitte 36r geredet, aber Gie bieltett folch febrenben auf Die bemen Wfats Rebte nicht, groß nobbig weill Ihr Königl. Montti den Bommerfchen Ständen bie convente boch zugelaffen. S. Greel. auch dafür bielten, das Wir auf alle falle woll wurden Inftruiret fein, Budt Bermeinte ed wurde Wittleufftigleit geben wan die Pommerfche Stände noch weiter barüber folten. Bernommen werben, Wir regerirten bagegen bas gwar 36r Donigl. Maytt. pu Schweden die Convente Verftattet, aber babed angebengt, bas alles ; Was baben fürlieffe mitt ben Gftats Repten-falte communiciret werben, Soliges wir de bent Convent fonder gweiffel tunbiren, es mochten auch Die Ronigt berren Eftate Rebte das Konigl. Schreyben mifbrauchen, Wie Bor diesem mitt des Henrn Feldtmarschalln schrephen gescheben, da die berem Rabtte practer mandatum, ju gefahren vndt die Protocolla nebenft Bufern brieffen, vndt der abgegangenen andtwortt abgefündert, bas Bin aber gang nicht auf

Diesen easum alienationis wohin die tractaten mitt Conr Branbenburgt giebleten inftruirt, Solches erbotten Bir Bug bas mans nicht glauben wollte mitt ber Derren Landtftanben Jungfien feverben darzuthum, das Sie nemblich der Brfachen undt Sich veber ber Churfi. Brandenb. Ung gethanen proposition aufammen gutommen Bor nöhtigt bielben, daben Wir annectirten bas G. Greeft. Sich teinen gebanden machen wolten, alf were eine fcwierigleit ober gefehrlichteit barunter zu beforgen, Sonbern Sich Biefmehr Berfichert haften bas bie Pommerfche Stende zu Friede undt einigkeit: gang nicht aber zu einiger wieber wertigteit rabten wurden, Undt babten, G. Greell. wolte bas fcrevben abgeben laffen, E. Greell replicirten bas Sie gangt, dafür bielten der Convent webre nicht nöhtig, Beill Bug Je die Stande nicht weiter wurden instruiren tonnen als in Buferm articulo enthalten, Golches dubium an benehmen andtwortteten Wir, das foldes zwar quoad libertatem Patriae conservandam in utroque casu gungt webre, wan man Buf nur baber lieffe, aber quoad Casum alienationis wan ein ober auber theill folte gurude bleiben, Undt S. Churff. Durchl nicht reflituirt werben, Da betten Wir gank teine Instruction, Sondern bie Stände muften Sich ja nobtwendigt brüber besprechen, wie ben auf folden fall bas vinculum Awischen Ibnen Butt S. Churff. Durchl. ju Branbenb. legitime konnte aufgelofet werben. Sierauf nun nachbem S. Greell. Sich in etwas bedachten erflehrten Sie Sich bas Gie bas forenben aufferttigen laffen wolten.

Post Prandium referirten S. Greell. das Sie nunmehr auß der Gron Volmacht gekrigt, mitt S. Churf. Durchl. zu Brandenburg wegen Pommern zu tractisen, solches hetten S. Greell. durch bewegliche remonstrution ben Ihr Königl. Maptt. wndt Ihren herrn Vattern zu wege gebracht, Vndt als der herr Graff von Wittchenstein Sich gestern zur visste anerbotten, hetten Sich per Socretarium legationis Ihme an-

melben laffen, bus Gie wegen Dommern in tracticen auf ber Cron befehl betommen, Ihnen, ben berren Chur Brandenburgischen beimbstellende, dafern Sie auch mitt einer Vollmacht Versehen, Ob die gesambte Legation zu Ihnen kommen wokte. 216 Sie num barauf ju 3be gekommen, betten Gie Ihnen von Ihrer Volmacht apertur gethan, Budt von Ihnen die Churfürstliche Plenbotent ju feben begebret, Welche aber Die berren Churff. nicht gehabt, Sondern nur ein bloffes Creditio, baben Sie den Ingreß von Ihrer Inftruction Undt ben Schlaß Unter Ihr Churf. Durcht. Sandt undt Siegell Borgezeiget, baben S. Ercell. Lachendt zu verfieben gaben, bas Sie bie Inftruction woll gerne betten gang. Berlefen boren, Unbt 36gen baber ein Erempel an von Paul Steinwahren undt ben Rapferl. Sefandten Lupowen, bas Jehner Ihme jum Stratfunde Seine gange Instruction barin gewiffe gradus feines fuchens enthalten gewesen, Borgezeiget, bavon Sie bamablen das lette gewilligt. Diefem aber war die Instruction intereipirt, undt herrn Salvio jugefandt worden. Darauf fubren S. Greell: weiter fortt Undt fagten daß Gie auf folch bloß ereditiv und Infiruction welche Gie nicht Bollnkommen gefeben, nicht tractiren konten, wuften auch nicht wie Sie foldes Berfteben folten, G. Churf. Durchl. wolten allezeit liberas manus behalten, Undt nichts Verbindtliches schlieffen, Wie and mitt bem armistitio gefcheben, aber baburch tonte Sie einmabl an turg tommen, Bie den auch die Verwiederte ratificatio armistitii Ihr feviele gefchadet, bas Gie Garleben nicht wieder gefrieget, undt betten doch bas Gelbt geben muffen, Undt maffen G. Greell. diefe tergiverfation dem Cantiler Goben beb. Sonften Sagten S. Greell. die Tractaten mitt Cour Brandenburg wurde auf 2 Puntten beruben, 1. Wegen Dommern daben wurden Sie dieses pro principio halten, bas wofern S. Churf. Durcht. ber Gron gang ober balb, ober bas britte theill von Dommern veberfaffen wolten, Co muften

Sie buffie ein aquivalent haben, was alle bie Gren: Gubreben S. Courf. Durchl. von Dommern auch abtrette: bafür muften Sie Ihre Satisfaction am andern Dutte haben, Birdt betten Sie begebret, Die Berren Churft. Defandten mochten Sich berauf taffen, Bas Sie Bor ganti Dalb, ober ein theill von Poinmern jum ägvivalent baben wollte: det dabet mebren Sie gar furchtfam, Andt grauwete Ihnen wan Gie von des Rapfers Erblanden reben fatten, da Ihren Surm dach der Rabfet Bommern nehmen molten, Undt muften gielthwoll beebe theile contentirt merben, Budt well die Couff. Brandenb. biffbero Borgegeben, das Sie ohne ber Pommerfchen Stande confent teine Borfchlege thuen tonten, referiten . G. Sricel. bas Sie bei: felbiger visite der Cron erstlich halb Rügen; bernacher gang Rugen, nebenft Treptow undt Auclam gebotten, Undt fragten Ob Sie ben darüber ber Pommerischen Stende :confenf betten, Bir fagten, bas Wir foldes nicht muften, ben ber Convent were erft auf ben 22. Diefes, angesetzt; Sie mochten: etwas sub: ratificatione gethan haben. : S.: Ercell. Sagtten: Rein ed were weber ratification ober ber Stende im geringsten nicht gebacht, Webre auch Unrecht bas Sie obne der Stände confeuß: folches gethan, Undt felbften practicirten waß Sie an bem Rayferl, improbirten, die Cron begehrte auch nichts ohne der Pommerschen Stande Confunk zu baben, cum conditione condomini wirden Sich nichts annehmen. daben Juprobutten G. Ercell. des Mapfers actionen Bubt muften betennen bas Er Pommern invito Electore Begtjugeben nicht macht bette, Andt weill die Eran ein Standt des Reichs zu werden begehrte, fo wolten Sie nicht baju belften das der Rapfer so absalut merden folte, das Er einem Stande fein Landt nehmen undt wegt geben konte, Gie betten die Rapferl. heuren Gefandten gefragtt, Db Sie bas Dominium directum oder utile an Pommern der Cron Schweden geba wolten bas directum, wolten Sie Ihnen nicht ge-

Beng Bubt, bas atile: gebonte So Chuefle Durchte ais Brana benburg ju. bas tonte Ihnen ber Rapfer, nicht geben . Biibe ziehlten beremegen auf Gütlich Tractaten mit Chun Brandens burg Ende der andem Intereffenten, auch der Stände confens. 2. Maken Sbr. Churft. Durcht. Sieb mitt ber Ronial. Mantr. bnot Cron Schweben in ein foedus einlaffen, bnot wie man Sich vber Pommern undt: sousten Bergliebe,: ein theilt deut auchern igetrewlich: benftebeng, aber, es fchiene, bas :: man aun Chueft. Brandenburgifcher feite noch einen respect auf den Raue fer bette, aben absque fgedere wurde die Gran von Bonts mern michts abtretten, Sie wolten fong wäuschen bas: Schlefien ober Salberfindt bat lege ba Pommern liegt, Bir bedante ten Ung: für diese communication mifs booffe, Undt Coberen S. Greell. Berninifftige meinungt, mitt bitte baben gu verhave ren, So wurde das Evakgelische Wefer dello beller, tonnen befürdert werden, G. Excell. gedachten auch bas Sie bem Rewen Frangofischen Refidenten Monf. la Cour, welcher phon für . Unferen anthufft wegt febr. Laußführliche gemonstration gethan hetten, Warfimb die Gron Frankreich nicht woll thette das Sie Are privat Satisfaction befärdenter Andt. da Reiche fleude befchwerungt micht epferigt triebe, Unde gesigt, das: fic ches die Cron Schweden nimmer thuen wurde, Ste erwehres ten :: auch das Gie dan Frantoffichen bervon Befandten bifuga dirt betten, bas Sie Elfaß, nicht alf ein feudum Imperii fone bern alf ein allodimm gnnehmen folten.

Deie 13. Derbrischem wie des Ferheren von Löbens Grodl. besucht, Kadt kgebeten! Unftigu Communiciru und ben Ihret letten vister ben den Kanferl. Schwedischen Depry Legaten wegen Pommerns etwa passtert, Worauf: Sie Aps 1945 feriret, das die Schwedische Hu. Legati erst, dusch harr Perrentauwen wadt hemacher ifelbst berichtet, das Sies auf 1942 Eron Schweden selbst beschliebenmen Sieh mitt. S. "Chuys.
Dinckliszu Beachende im Kusptater megen Pommern einzus

laffen, Undt von Ihnen eine Bolmacht zu feben begehret weill Sie aber anstaat berfelben Sich auf Fre Crabitiv beruffen, Undt Abre Inftruction in Originali Vorgezeigt, in hoffmungt bas foldes gnungfamb fein wurde, aber man were an Schwes difcher Seiten baben geblieben, bas eine Special Bolmacht angeschaffet werben mufte, Unterbeffen were man gleichwoll von bem Werde zu reben kommen, ba die berren Schwedischen Legati abermabl gefragt, was dan G. Chuefl. Durchl. Bor Bommern für ein äquivalent begehrten. Worauf Sie die Spurfi. Brandend. geandtwortett, das Sie tein aequivalent benennen konten weill Gie nicht wuften, waß die Gron von Vommern abtretten wollte. Daranf betten bie berren Schwes difce begebret, Sie, die Chur Brandenb. mochten Sich berauff laffen was die Cron von Dommern baben folte. Da Sie den entlich nach langer Unterredungt Sich erklehret. Wann bie Pommersche Stande damitt einig wehren, vndt es ratificiren würden, so wolten G. Churf. Durchl. ju befürderungt bes Sieben Friedens undt bepbehaltungt guter Frenndtschafft gegen ein aegbivalent, ber Grone das balbe Fürftenthumb Rugen, fampt Demmin undt Treptow veberlaffen. Wie aber bie Schwedische beeren Legati Diese offerte gar bonifc undt geringtfchätigt gehalten, Andt herr Salvius gefagt bas folche offerte nur vor einen Bavon wehre, Undt an Schwebifcher feiten man S. Charf. Durchl. ben Stolpifchen, Schlagischen vabt Rewen Stettinischen Ortt. bif an die Parfante abzutretten Sich wieber erbotten, auch baben gefagt, bas ber Ravfer, Ronig von Dispanien auch die Reichstende, bamitt einigt, das die Con Schweden Bor Pommeen behielte, undt der Raufer fampt bem Ronige von Sispanien, Sie baben mainteniren wolte, Undt barneben angehalten, Sich beffer beraus ju laffen, ober es barfte von den Tractaten nichts werben, Go betten Sie die Churfürft. Brandenb. Gefandten entlich auf S. Churfi. Durchl. vadt ber Pommerfchen Stande ratification

das gante Fürstenthumb Rügen in Borfdlagt gebracht, Undt baben beteuret bas foldes bas eufferfte fein wurde, maff S. Shurft. Durchl. Freundtschafft budt Friede balber von Dommern binterlaffen tourben. Belde offerta aber ben Schwebis fcen noch nicht annehmblich, Sondern betten Vermeinet bas Sie noch mehr in Instructione betten, Budt gefagt, Sie wolten Ihnen ben Chur Brandenb. Ihre extremum Instructionis eröffnen, nemblich bas die Cron Soweben Wolte Bor Bommern baben, Bnot mitt 3br Churft. Durchl. wegen binter Dommern tractiren. Sie, die Churfi. Brandenb. möchten Abnen auch Abre extremum Commissionis eroffnen, Worauf Sie geandtwortet: bas alles waß in Instructione entbalten, Sie Ihnen eröffnet betten, Ihr Churft. Durchl. ftunben bar onbeweglich bet, bas Sie binter Pommern burchans für Sich behalten, Undt veber Bor Pommern mitt ber Gren tractiren wolten, undt bes wegen betten &. Churfl. Durchl. folch ein ansenlich bott gethan, Undt Verhofften die Cron wurde S. Churff. Durcht ein mehres nicht anmuhten. referirten waß bebm berr Graff Orenstirn paffiret, bas Gr nemblich gefaget, man bette ichon Anclam gebotten et qvidem pure absque ratificatione Statuum provincialium. Untt das Wir fo viele penetriret betten, Das 1. Die Gomeben obne Special Bolmacht Sich in teine tractaten einlaffen wurden, ben ber berr Graff bette außbrudlich gefagt bas zu einem gemeinen Werbe ein Creditiv budt Instruction genng were, aber jum tractat dadurch bevde theile Berbindtlich folten gemacht werden, bagu geborete auch eine Bolmacht. 2. Das Gie wegen der Vommerischen Tractaten ein fold principium geführ ret, das, wie viele S. Churft. Durcht. der Cron megen Pontmern veberlieffe, bafür muften Gie ein agvivalent baben, bagegen, Wie viell die Cron S. Churft. Durcht. von Pommern wieder abtrette, bagegen mufte 3fr am andern Ortte Satise faction geschten. 3. Dat G. Churft. Durchl. Sich multen

mitt' ber Cron in ein foedus einlaffen, ein ben andern reciproce ben biefem Beigleich zu maintenliten, auffer bem wurben die Schweben Sich in teinen tractat einlaffen, noch bon Pommern was abtretten, G. Ercell. andtworfteten bas Sie auf Ihr Churfill Durcht vindt der Pommerfthe Standererweffe ratification folde offerte gethan, Con Anclam aber were toine erwehnungt geschehen, foldes auch nicht mit im Borfcblage gewefen, Sie bie Com Branbent. Sefandten betten Viele mehr gefaget, man G. Churft. Durchl. nicht Wedigaft budt alfo bem Oberstromb behalten folte; fo wurden Sie lieber feben bas es eniniet wehre, damitt Gie den Strobmb freg bebielten, Ge betten aber bie Schwedische berren. Abgefandten gesaget, bas foldes schiebe webre, S: Greefl. sagten Weiter bas Ete bes foederie an erwebnen unr Bergeffen, Budt folde principia un Ihnen felber nicht Anbillig meren, Wegen ber Bolmacht betten Sie Bor biesem woll 3 ober 4 Mahl an ben herrn Canpler Gothen geschrieben, aber ber hiefte damitt gurlide, mufte aber nicht auf waß Arfachen, das foedus aber mulfte gleichwoll alfo gemacht werben, bas S. Churft. Durcht. mitt bem Rapfer wndt ber Crobn. Poblen nicht, in groffere wiederwortigteit tehme, Wir fagten das ben dem foedere man biffig behutfahm geben mufte, Undt wurden bie Borfchlege geben wie Beit es absque praejudició tonte eingegangen werden; Es referirten bieben G. Ercell. bas fonftent ber berr Sraff Trautmans derff gur Müttiber gegen 'bie Churft. Branbenti: Befandten geffanden, bas bie Rapfert ben Schwebischen Bot Pommern offerliet, mitt erbieten. Gie daben ju maintee nteng Undt betten Borgewandt, man bette aufgeben ber Chure fürfilmurde: Bold auf die Beine bringen, Budt das Dennes mard poblen budt Sollande Ihmentwarde affiftent leiften, aber, Weill hievon nichts erfolgte vudt der Rayler Friede baben mufte; fo bettem Sien den Schweben bie offerte, thuen: muffen, 688 betten aber Die Schniedifchen herren Leggten zu Ihnen,

den Brandenburgifchen gefagt, bas die Ronigin woll merete, bas die Catholische hiedurch die Evangelische gegen einander Verheje gen wolte, berowegen wehre 3hr Ronigl. Mantt. meinungt Gich mitt S. Churft. Durchl. in gutliche tractaten einzulaffen, undt eine allfange gu Stifften. Gs gebachten auch G. Greell. Das Sich die Frangofische Gesandten Vernehmen laffen, wan es ein ander were, so wolten Sie den Friede wegen Pommern nicht aufhalten, aber mitt S. Churff. Durchl. betten Sie noch mittleiden, weill Gie Berschüldigt bagu tehmen, die Sollander thetten aber nichts ben ber Sache Angeachtet bas Sie mitt Sispanien undt Fraudreich in den Tractaten nicht weitt von einander wehren, hieben erzehlte G. Greell. was Sie newlich albie mitt ben Churft. Baberfchen Gefandten gerebet, nemblich wie Sich diefelbe Bernehmen laffen, bas S. Churf. Durcht. binb Friedens willen von Pommern etwaß nachlaffen möchten, das Sie geandtworttet: Wan & Khurft. Durcht. von Pommern etwas miffen folten. So murbe ein Catholifch Churfurpenthumb auch darau muffen, den S. Churf. Durcht. Bon Pommern ohne ein genugsahmes gegvivalent nichts machlaffen würden, hette auch Zusage von der Cron Schweden das Ihr wichtes folte geschaffet werben, der den Krjeg geführet, der folte billigk den Schweben die Satisfaction geben. Der Churfürft bon Bayern machte eine Rechnungt von 19 Million, Wann berfelbe bem Rayfer die Gelber nicht fürgeftreckt bette. so hette 3hr Rayserl. Maytt. den Kriegt nicht führen konnen, undt wie von Catholijchen Fürstenthumb obangebeuteter maffen erwehnungt geschehen, betten bie Churf. Bayerifche gefagt, Cy das würden C. Churf, Durchl. Ja nicht begehren. Es lafe S. Ercell. Ung auch ein schrenben von S. Churf. Durcht. ju Brandenburgt für, Welches den Sten Octob. ju Tangermunde batirt, barin enthalten, bas G. Churf. Durchl. nunmehr auf der Reise begriffen, auch Sie die Besanten, bas von denn Frankosen Vorgeschlagene armistitium auf 30 Jahr nicht

eingeben fotten, Butt bette ber Dberflaumeffer baben gefichrieben, das der Conrfürft den 16 oder 17 diefes, Wofern es der bofe wegt nicht Berhinderte, zu Ravensbergt fein murben, Bubt fragten ob Bie G. Churfi. Durchl. auch ansprechen wurden, werauff Bir andtwortteten, bag wir foldes nicht wulften. Ban foldjes gefchebe erfinerten G. Ercell. Wit mochten nur nicht jum Rriege rabten, ben weill ber Bere Jungt webre, murbe Er Sich Leichtlich bagu bringen laffen, Wir mochten auch nur mitt Unferm Candtomann Rleiften reben, berfelbe webre and noch Imigt onbt etwaß bifigt, S. Greett. ge-Bachten auch ber Soltandifchen Beffrahtt, bas G. Churf. Durchl. Saben Tein Borthell haben wurde, Wellt ber Prince b'Drunge alf, undt baldt Sterben tonte, Bermeinten auch bas es bie Bollander nicht gerne feben, wiewoll ber Prince woll ebr 30000 Ribler einein gebohten, Welcher Die Bewrahtt tome gu wege beingen, inochte auch woll newlich Reften viebt Belbt Spenbirt baben, Bubi wahr auff biefen biscours fo viele gu vernehmen; das S. Greell. Die Bewraht in Schweden lieber feben, Rachdem bert' Satofus bavon wieber etwas auf bie Bahn gebtacht. Der Schwedliche Hoff Junter Lenier welder newlich auf Schweben Tommen, Gilb auch Beinehmen faffen, bas in Soweben auf ben Saffen von biefer Siewrabtt gerebet wurde, Wegen bes aegbivalents fur Rugen, mar G. Greell. ju Slogauth wodurch S. Conrf. Durcht. noch 16 Weill am Dberftrom betehmen, Sagan vinbt Satverftabt geneigt, erboth Sich auch ohne gehaltene Ractprache mitt Ung wegen Pommern nichts zu bieten ober zu tracktren, Beill Ihr bie Derther nicht betandt, Bnot Sie von S. Churf, Burchl. an Ung besfals verwiefen.

Den 14. Octb. haben Wir bey S. Green. bem Serrn Salvio abermahlen audient gehabt, Andt daben gebehten, das bas Vertröftete schreyden, wegen Verstattungt des convents an die Pommersche Stats Rabte abgehen möchte, damitt der Con-

ventus nitht ferner Beebinbert wurde, fonbern feinen forttgang? genblumen Bitte. Borauf G. Greell. Gich erflebreten, bas Gle Glaf gar woll erinnerten, was Bir beswegen ber 36r fir egliche wenig tagen angebracht, es were auch bevaleichen fchregbett abgefaßet, aber weill ber Der Graff Drenftien auf beb Sugt gewesen, botte es nicht tonnen Bnterfcbrieben wers ben, Unfer beffen betten Sie ben Boriger Poft an Berr Littlefrom apart geschrieben, bas ber convent ben 22 Diefes nicht mochte behindert werben, Bindt lafe Buß bas eoncept bes fcbrey-Beile Bor's Worin Biter andern enthalten, Das Gie Die Sers ren Chate Rafte Beit Pommerfchen Stenden proponiten moch ten, Dast ber Rabfer ber Con Schweden gang Pommern bfferirt, Enbt Berfprochen, Gie baben gu maintenfren, Undt bas foldies ein Reichschuß werden folte, Undt bon ben Steit-Beni begiehren; das Sie Sich varauf erklehren vielt Jhre Des paticie albie barauf inftruiten folten, Dabey Babr auch biefe Claufet angebengt, es Confentirten die Bommetfeje Stimbe oder micht, fo wurde ber Tractat albie doch Bolnzogen werbell. Bie Sagren bas bergleicher fcwebben bas Berd mebe bebinbern, alf befürderte wurden, Bumablen bie Betren Gfas Rette Gich beffen leicht miffbrauchen, bubt Bon ben Standen bie vatification erzwingen diefften; welches aber nicht feht thufte, wo es ein liber conventus fein folte pign bent wurde datauf micht frachet de materia quadam finter coronam Sveciae et Status Pomeraniae per modum conventionis terminanda, Sondern welche nur ble Stande affeint afficirte, berowegen! muffe man Sfnen anet bie Bufammentuffe absque uflo impedimento Berfratten, Baf Sich die Stende ertlebeten folenes wurde Shieit, ben Ronigl. beren Legatis burch Buf woll timor werben', Bubt babten in beeber Seven Legaten Rahmen ein fchrebben abgeben gut laffent, bas Gie bent Conbentunt welchen die Stande biefer Sachen balber Unter Sich angeftellet, nicht Berbindern mögtten, Immaffen bes berrit

Graff Orenftiens Greefl. Bus bereits auch in etwaß, Bertvofinngt gerhan bette, Worauf G. Greell, andtwortteten, bas Sie bereits mitt bem berr Graff. Dreuftirn gerebet, Budt promittirten bas folch fereiben abgeben follte, wie Wir aber vinb. Copiant deffelben babten, Sagten G. Greell. Gie wolten feben. Sonften berichteten Sie auch das Ihnen die Churffirfel. Befandten erft balb Rugen bernacher aber gang Rugen nebenft Babet, Tribbefees, vndt ander angrengenden Ortern gebehten, aber Sie gaben ju verfteben bas folche Ortter nicht Biele trugen, Budt bas bie Gron Schweden gern am Derftrom mitt participiren wolte. Wir Sagten das folches der beste Outt Landes in Pommern wehre, Undt die besten Stadte und Membter barin belegen wehren, G. Greell, replicirten bas die Städte Strallfundt budt Stettin groffe Privilegia betten, Undt ber Surft Ihrer nicht Biele ju genieffen. Rugen folte ito taunt 400 Rible. tragen tonnen, mitt fürwenden bas binter Domenern beffer were, undt gaben daneben ju verfteben, Weill bie Gron Soweden mitt Poblen nicht recht Berglichen, bas Sie deswegen teine ombrage geben, Sondern lieber beb Bor Pommern bleiben wolten. Worauf Bir regerirten, bas zwar bie Städte Ihre privilegia betten, aber in Beitt ber nohtt tonten Sie den Deren undt dem Laude groffe Dienste leisten, wie foldes die erempla guffwieseten, bas aber Rügen fo weinig truge foldes Verzwiachten bie Königl. Donationes, wan bie Fürfile Tischgütter wieder in Vorigen Standt gebracht würden, so würde es tein geringes sein, Was die gehottene Dertter tra-Wie Wir auch, die Copen pon der Königin gen könten. Schrevben an bie Vommerische Eftats Rabte in puncto praclaturarum undt ber Convente G. Greell. Borlafen undt Buf beschwerten, das eines Ministri relation von des beren Reichs Canplers Greell. (Welche bas fac totum wie Wir geboret in Schweben wehre) so balbt gegleübet, Bnbt bergleichen Berordnungt Angebort ber Candtftande anbringen, auch exliche

Berfonen alf wan Gie ber Königin zu wiebern angeben wurben, welches inconvenions Bufers etmeffens baber kehme, bas man frembbe bey bas Regiment gefeget. Antwortteten S. Ercell, bas ber Berr Reichs Canpler nicht bas fac totum webre, Improbirts geleichwoll die delationes undt fragte wer Arant von Pable were, Undt wie ber angegebenen Personen erwebnung gefchebe, Worauf Wir Ihme bescheidt fagten: bas Er ben Konige in Schweben etliche Jahr im Rriege gebienet, auch seine Brüder fast atle in Ihre Konigi. Mastt. Diensten Verlohren, Sonften gedachten S. Greell. weiter das der bert Reichs Canpler an seinen Sobn ben herrn Legatum Wegen Philip Horns geschryben, also bas Wir abnehmen konten berfetbe beb bem herrn Reichs Canpler nicht in gar groffen Credit fein, undt Seiner Perfon balber etwas newes fürgelauffen fein muffe.

Den 16. October batt der Freyberr von Loben Mich Dr. Rungen alleine gu Sich fürdern laffen, Undt Sich gufürderst entschäldigt, das Er eben am Vosttage Mich etwa verhinderte, es weren aber epliche Sachen welche Sie Mit angufügen für nottig erachtet, Bubt referirten G. Greell. barauf das der Serr Graff Wittchenstein gestern bey ben Serrn Graffen Orenstirn gewesen, Undt Vermeinet noch etwas mehres herauff zu beingen, aber der hette nicht weiter Sich erflehret, alf bas bie Gron Rügenwalde, Stolpe, Schlaw, undt Newen Stettin bif gegen Schieffelbein veber, G. Churft. Durchl. wolten abtretten, Vor Dominern aber undt das Stifft Sammin fampt bem vebrigen Theile von hinter Pommern wolten Sie behalten, Andt wehren noch fo vnbilligt dabeh bas G. Churft. Durcht. folte fur gang Pommern ein aqvivalent fürdern, undt des Rapfers fambt aller Reichstende odia auf Sich laden, alfdann wolten Gie nach Ihrem belieben Ihm etwaß veberlaffen, welche Bnbilligfeit Gott ftraffen wurde, Andt weill diese Post noch ben webrendem convente nach

Stettin kommen undiste, begehten. G. Frakl, bas Wir die Pommoriste Landflände ermahnen molden, genuglambe Volmacht auf alle casus Vaß zuzusenden, den bernacher möchten Sie nicht wieden können zusammen kommen, welches Ich zu thuen: angenommen, S. Evcell. berichteten auch das S. Churst. Durcht. gewißlich Interwegens, Andt bereits in der Graffichafft Schaumburgk angelanget, Vast fragten abermahl ob Wir auch wurden hinauß reisen. Ich andtwortete, Wan G. Churst. Durcht. solches an Uns gnedigst begehrte, das Wir alfdann kein bedennken haben würden, hettens auch vent so viele besser bein Schwedischen zu entschültigen, S. Ercell. sagten es wehre guth, Sie wolten es mitt also dirigiren helffen.

Denn 18, October haben Bir bes herr Graffen bon Bittdenfteins Ercell, angesprochen, Undt weill Wir Vernommen das diefelbe S. Churff. Durchl. entgegenfahren wolten, Ihr glud gur Reise gewinfchet, Budt gugleich berosethen bie Pommerische Sache recommendiret, bas berfelben privilegia ben benn Tractaten in acht genommen wurden, Worauf G. Ercell. Sich bebandet, bas Wir für bero abreifen Sie befuden wollen, mitt erbieten in ber Pommerfchen Stende besten gu fein, damitt Sie bei Ihren pripilegien Verbleiben mochten, Undt wie Wir mitt weinigen erzehlten, was des Herren Graff Orenkirns vndt Salvit Ercell, Greell, wegen ber Pommerfchen Tractaten gegen Ung erwehnet, referirten S. Greell. Ung hinwieder waß zwischen Ihnen Vorgelauffen nemblich das die Schwedische herren Legati Sich verlauten laffen, das Sie S. Churft, Durcht, von Vommern nur Stotte, Rügenwalde, vndt Rewen Stettin abtretten wolten, Undt bette berr Graff Orenftirn anlag gegeben das S. Greell, mitt 3hm auf bie Jagt reiten mochte, ba Sie ben gangen Tagt jusammen geritten, bubt von der Pommerschen Sache Unterredungt gehalten, es hette aber S. Greell. Vermerdet bas die Schwebische herren Legati keine Speciale Volmacht wegen Pommern

au tractiren betten, Sandern Sich verlaufen laffen, maß Sie albie tractiven murben, foldes murbe 3br Conigl, Maytt. woll genehmb baken, Sonften bette S. Greell; der Berr Graff Drenftirn eine talte. Ruchen folgen lagen, auch Serrn Gale vium undt herr Barentlauwen nach befcheiben, in meinungt S. Ercell. beim trunge zu sondiren ob Sie noch etwas mehr wegen Dommern in Commissione betten, Bil Sie offeriret, aber Sie hetten Sie Verfehlet, das Sie ben ganten tagt Bngegeffen geblieben, Budt weill ber Bent Graff Ogenflien Gich nicht Weiter beraufgelaffen, Go betten G. Excell. auch eingehalten, Sonften hetten Sie woll bif an ben Beferftrom bieten tonnen, Wie Wir nun fagten das mitt dem Vderftrom, das Ampt Bedermunde undt das frifche Saff mitt megt geben wurde, Andt die Gron als benn die Insel Afedumb dargn wurde haben Wollen, Andtwortete S. Greeff. das Sich der herr Braff Orenftien Bernehmen laffen, bas Sie bas frifche Saff budt Wollgast nicht gvitiren könten. Weill nur ber einige Orth ber Vor Vommern wehre, da Sie bie Schiffe vorm Winde ficher haben konten, bette auch gefagt: Sie die Schwedische seben micht warümb S. Churf. Durchl. so hart auf dem Oberftrohm bestünde, Weill Sie boch durch hinter Pommern zu Cande in Preuffen tommen konnten, Undt bette Bermeinet wan die Königin nicht, mehr von Pommern haben folte als Ibr offeriret, fo wolte Er der Konigin rabten Ihre Satisfaction in Westphalen in suchen. Alls auch der berr Legatus auf ber Sagt von ber allignee erwehnungt, gethan, Welche S. Churf. Durcht, mitt Ihnen machen mufte, betten G. Ercell. darauf gegnotwontet bas S. Churff. Durchl. auf folde Weise Sich schwerlich mitt Ihnen in alliance einlaffen wurben, Undt gefagt: bas bie Beuraht bas fundament fein mufte, Wie es aber damitt bif bato bargangen, wurden G. Churft. Durchl. baju folechten appetit haben, Budt Gich nicht lenger anfziehen lieffen, Worauf: berr Graff Orenftirn gefraget, Ob

sond res laiegra wehre, Andt ju versiehen geben, das solche heiwraht noch woll geschehen könnte, aber daben gleichwoll bedinget das Er nichts in commiss hette. S. Ercell. aber hetten geandtwortet: Sie wüsten es nicht, daben zu verziehen geben das S. Churf. Durchl: mitt der Henraht lang genung ausgehalten wehre. Wie Sie nun von einander geschieden, hetten Sie gesragt, Ob Sie dan diese schlechte resolution S. Churs. Durchl. hinterbringen solten, herr Graff Orenstien aber hette wieder gefragt, Ob Gr, herr Graff Wittchenstein für seinem Abreisen Ihme nicht noch eins zusprechen wolte. Wie aber S. Ercell. geandtworttet, Wan Sie Sich nicht besser erklehren wolten, das es woll nicht geschehen würde, hetten Sie gleichwoll noch den Secretarium Legationis des solgenden Tages zu Ihnen geschiedet.

Den 19. Octob. Sein beide Churf. herren Gesandten alf bes herrn Graffen von Wittchensteins undt herr Lobens Erzeell. S. Churf. Durchl. biß Bielefetbt, entgegen gefahren.

Eodem die haben Wir den heffen Caffelichen Gefandten Srn. Reinholt Scheffern besuchet, Budt demfelben der Dommerfche Stande Sachen in puncto Privilegiorum et libertatis recommendiret, Undt daneben gebehten weill man von der Schwebischen Satisfaction anfinge ju reben, Sich die Dommersche Stande barin laffen befohlen gu fein, auch wie es barumb bewandt, Buf Bertrowlich part jugeben. Worauf Er Sich ber vifite bedandte, auch zu möglicher befürderung erboth, Mitt den Friedens tractaten aber Bermeinte ber berr Gesandter, bas es so wunderlich lieffe, das man schwerlich mitt bestande auf bem Werde tommen wurde, Wofern nicht die Evangelische Stende die britte Parthey machten, Derowegen rebete man and well in geheimb von einem foedere, theils aber webren nicht groff dazu geneigt. Witt bem Satisfactionbuncte aber were es alfo beschaffen, bas man G. Churf. Durchl. wiederumb hoffnung, jum Schwedischen Matrimonio machete, Budt Gr affo boffte man wurde Sich auch wegen Pommetn Bergleiden, Die Schweben wolten gwar haben bas G. Churff. Durcht. Ihnen ein aegvivalent dafür fchaffen folten, aber Sie weren folches zu thuen nicht fculbigt, Undt wurden es auch nicht thuen, Die Refibent Stadt Stettin tonte Er auch nicht woll laffen, Wegen bes Oberftrombs mufte man Gich Bergleichen, das darauf die frebe Ravigation undt Commertia blieben, ben Die Hollander lieffen Sich Bernehmen Sie wurden es fonift beleten, Welches Wordt Biele in Sich hette, Undt erzehlte barauf ber Sesandter eine Sistori das Pfalk Reuburget vor etlichen Jahren mitt ben herren Staaben auch wegen einer guarnifon tractivet, bie betten Seinen Befanten gur andtwortt geben, man mufte bie guarnifon wegnehmen ober Gie wurden es beleten, ber Remburgifcher Gefandter aber bette bas Wordt, beletten, nicht verstanden, Undt die guarnison liegen laffen, Worauf Sie ju gefahren, vnbt Ihnen die Balfe entzwey geschlagen. Sonften were ein Gesandter ju Dunfter ber bett ben berren Staabischen Sesandten ben Oberstrom so imprimiret, das Sie bober darauf bielten alf auf bie Preuffifche Daffen, undt wurden nicht gerne jugeben, bas bie Schweden bemfelben betehmen, die herren Staaben betten Sich jur interposition offeriret, aber die Schweden wolten Sie Daben nicht baben, Bubt carreffirten Gie immittelft, Budt wahr ber Bert Gefandter der Beinungt, wan die Sollander mitt Sispanien ben Frieden schlöffen, durffte es noch anders lauffen. ber guarnifon aber bette Er gerabten, die Schweden folten es mitt Jebermann, Undt fonderlich ben Dommerifchen Stanben alfo machen, bas Gie berfelben im Banbe nicht beburfften. Die Licenten aber wurde bas Reich Schwerlich Verwilligen, Undt betten die Fürftliche Braunschweigtsche Gefandten bawieder so aufführlich ben ben Schweden geredet, das es die Brandenburgische ober fonft Jemandt nicht beffer machen tonnen, Sonften Bermeinte auch der herr Befandter, wan die

Sollander den Frieden mitt Disponien Schloffen, bas alfdann Sie Sich moll in bas Tentiche Wefen milden dürfften, wodurch aber der Friede in Teutschlandt-wurde aufgehalten werben, Deromegen Er gerahten, Das ber Evangelifchen Reichftende Gesandten; die Hollandische Ambaffadeurs ausprechen machten Ihren Friedenschluß fo lange zu, suspendigen, biß man im Reich mitt ben Catholifchen auch gum Schluffe tommen fonte, es wolten aber die andern berren Befandten mitt Ibm nicht vebereinstimmen, mitt fürgeben, bas es nicht helffen wurde, undt ju dem tenneten Gie bie Sollander nicht. Er Bermeinte aber die Sollander wurden es für eine Chre halten, wan man Sie bergeftalt begruffete, Sonften burfften Sie nach getroffenen Ihren Friede fagen. Warumb die Gvangelische im Reiche nicht zuvor gesprochen hetten. Es gab auch ber herr Gesandter so viele ju verfteben, alf wann die Chur Brandenburgische herren Abgesandten in Ihren relationibus nicht allerdings vebereinstimmeten, Welches baber rührete, bas Sie ben ben Schwedischen die vifiten nicht ingesambt, sondern absonderlich anstelleten, babero diverse relationes erfolgen muften, weill bie Schwedische Legati einem dieses, dem andern anders fagten.

Den 20. Octob. bin Ich Dr. Runge bet bem Lübeckschen herrn Sesandten Dr. Glorin gewesen, Andt Mich erkundigt wie es vemb die Aractaten stünde, woraust er berichtet, das die Holländer mitt den Hispaniern soft einigk wehren, Andt die Frankosen zum Schluß mit Hispanien auch sehr ehleten, dagegen stünde der Tentsche Friede noch dahin. Andt würde mitt der Satissaction der Cron Schweden remorivet, Herr Salvius wolte nach Münster davon er publice außgebe, es gesichehe den punctum gravaminum zu besürdern, re vera aber, Wehre seine Intention Hollandt undt Frankreich dahin zu disponiren, das Sie nicht ehe zum schluß schritten, bis die Gron Schweden Ihre Satissaction erlanget, Andt wie Ich

gefraget; ob man nicht ein mehrere nachricht heite, das die Schwedische die präsidia undt Lieenten abschaffen wolten: Sagts Er Nein. Sie wehren harte Leute, jedoch hosste Er Nein. Sie wehren harte Leute, jedoch hosste Er die Reichsplende würden Sich des Wercks mitt annehmen, Aucht wehre Zeit das ann allen Ortten es Anterdanwet wurde, Worauf Ich haht, Er wolte dev Pommerschen Stende wollsahrtt Sich laßen recommendirt sein, Vornehmblich weill die Pommersche Städte als Anseische Bundts Verwandten Sich darauf Verliessen, die Löbl. Stadt Lüber würde vi directorii anseatici Ihre bestes ann allen Orthen unde Sonderlich ben den Kahserl. zu welchen Wir noch nicht kommen konten befürdern. Welches Er Verheissen, mitt erbieten Mir weiter waß passirte zu Communiviren.

Den 22. Octob, Sein Salvii Greell. nach Münfter Ber-reifet.

Den 24. Octob. Sein die herren Chur Brandenburgifche Gefandten von Bielfeldt wider gurude tommen.

Eodem die hatt herr Dr. Glorin Dich Dr. Rungen wieder besuchet, Undt referirt, das Er Sieder bem das 36 Jungft bei Ihme gewesen, Er febr Sorgfältig gewesen. 1) Begen ber universal Tractaten 2) Wegen ber Schwebischen Satisfaction, Undt bette Er von den Defficen undt-Wefembec Verstanden das die Sollander undt Frangofen nach den Teutschen Frieden nicht wartten wolten, Vornemblich weill bie Schweden ben Frieden fo- lang Bergogerten, Undt wehre berr Salvius gestern nach Münfter Berreifet, folche intention gu verbindern, Burde Er nun folches erhalten, fo webre es gut budt wurde man Ihre Satisfaction für die handt nehmen, Wo aber nicht wurde berr Graff Orenftirn folgen, Undt die Frangofen undt Schweben Sich mitt dem Rapferl. Bergleichen, Es mochte der Churfürst ibo woll seine Sache in acht mehr men, weil Er in der nabe webre, So viele bette Er auch woll Berftanten, Wofern Bon Pommern nicht gang went ginge,

würde boch ber gröste theill davon im Lauffe bleiben, undt das der Oderstromb die gröste difficultät machen würde, wie es nun abliesse hette man zu vernehmen, Inmittelst baht Er Ich möchte Ihme ins künstige communiciren wie weit Sich Chur Brandenburgk wegen Pommern einliesse welches Ich zu thuen promittiret, Undt gehehten, Er det herr Abgesandter möchte Sich der Pommerischen Stände undt Städte desideria, Insonderheitt wegen der Prästdien undt Licenten aufs beste lassen recommendiret sein.

Eodem die Sein die berren Straffundische Abgeordnete beb Mir Dr. Rungen gewesen, undt referiret bas Sie gestern ben des beer Graff Orenstiens Greellenz audient gehabt, undt Ihre Stadt recommendiret, da S. Greell. erwebnet das Sie Bollmacht betten mitt 3hr Churft. Durchl. ju Brandenburgt wegen Pommern zu tractiren, Es wehren aber theils Evangelische Stande ju Ihr gekommen, bnbt biffvabirt Sich mitt Chur Brandenb. in teine particular tractaten einzulaffen, ben es wehre nicht nüglich undt nicht nöhtig: Nüglich were es nicht den es möchten die universal tractaten dadurch remoriret werden: Rotig wehre es auch nicht, dan Wan Sie Vommern von Rapfer undt bem Reich belehmen, fo wehre die Cron boch gefichert, Wie aber die Strablfundifche Deputirte Dawider Demonftriret, bas foldes nicht ber Rechte Wegt einen bestendigen Frieden ju erlangen webre, die Reichstende auch Bor diefen anderer Meinungt gewesen, Undt gebehten Ihnen biefelbe wer Gie weren im Bertrauwen ju offenbahren hetten G. Grcell. ju versteben geben bas es die Luneburgische undt Altenburgische Sefandten wehren, welche es biffvabirten, Gie aber wolten mitt ben Churft. boch tractiren, Darnach betten S. Ercell, einen biscours angefangen, Undt gefragt, maß Ihnen beuchte, Ob Nommern woll konte bividiret werben, unde wie es Sich schicken wurde, Wan der Churfurft Stettin, Undt Sie Wollgast haben würden, Davauf Sie geandtwortet, Wan

Sie alk getrewe Natrioten reben folten, were es beffer bas bas Landt Angetheilet bliebe, Woranf S. Greell. gefagt: Es were beffer das Sie oder der Churfürft es gant behielte, Andt begehret Sie möchten mitt Buß alf ber Pommerschen Stands Abgesandten Darauf reden bas Wir die division wiederspruchen, Undt es lieffe wie es wolte, bas Canbt Ungetrennet bleiben möchte, folte ben ber Churfurft in gang Pommern nicht Confentiren wollen, fo tonte die Cron Ihre Satisfaction woll in Weftphalen nehmen, Undt baneben Wifmar an ber Office behalten. Undt betten Gie die Stralfundifige Abgeordnete Mir folches referiren wollen vemb zu vernehmen, Was Wir wegen dieses angesinnens die contradiction der division betreffende Buthuen gemeinet wehren, Den G. Greell. erpreffe von Ihnen begehret mitt Ung baraug ju reben, Ich bedankte Mich der Communication halber, weill aber die Sache Wichtigt, vudt 3ch mitt meinem herrn Collegen mich erft brüber besprechen mufte, bath ich Sie wolten Sich nicht Verdriffen laffen Morgen nach geendigter Bormittags Predigt in berrn hauptman Edfteden hauß jutommen, da wolten Wir Ung Conjunctim barauf erklehren.

Den 25. Octob. Sein die Herren Stralsundischen zu bestämpter Zeit ben Unß gewesen, Andt haben das obige wiedersümb gegen Unß berderseits repetiret undt Vermeldet, das der berr Legatus Orenstirn Sie diesen Mittagk zur Taffel fürdern lassen, mit bitte Wir möchten Unsere erklehrung Ihnen unbestschweret Wissen lassen, Nachdem Wir Unß nun zufür Unsere einander besprochen, haben Wir Unß entschüldigt, das Wie Wir die divisson nicht approbiren könten, so möchte Wir Sie auch nicht improbiren oder widersprechen, den, Wir Werren sind truiret vudt könten dero gedanden nicht Wissen, Sondern müßen die resolution erst erwartten, 2) Möchte es Unß nicht woll anstehen weill es leicht Contra Electorem Branden-

burgieum könte betorqvirt werden, mitt welchen man noch in der Pflicht Vermittelst der Erbverträge Stimbe, 3) Möchten Wir darüber in Vingelegenheit gerahten wan es Electorum etwa offendirte, beten berowegen Sie wolten S. Greell. dem Herren Graff Orenstirn nur zur andtwortt bringen, das Wir Anf darauf entschüldigten, das Wir auf den Casum nicht insstruiret, Sondern wan S. Greell. den Pommerschen Stenden die Zusammenkunstt zeitiger Verstattet hette, das Wir alsbann auch darüber resolution schon haben mögen, Wörmit Sie abgeschieden:

Eodem die Saben Wir ben Strafburgifchen Beren Befandten D. Marr Otten angesprochen wegen G. F. Gnab. bes Herwogt von Grop. Da dann Incidenter Borfieble bas bie Schwedische Plenipotentlarit die Friedenstractaten aufhielten nachdem Ihr Satisfaction Punct nicht richtig wurde, alf Wir nun fagten, bas bie Berren Churft. Brandenb. Gefandten bon S. Churf: Durchl. Bolmacht betten, Wegen' Dommern mitt den Schwedischen berren Legatis gu Tractiren, Wir hetten aber baneben Bernommen, bas etlicher Reichstende Gefantten bebm berr Graff Orenftien gewesen, welche bie Tractaten mitt S. Churf. Durchl. diffvadirt betten, andtwortette ber Berr Gefandter bas man noch niemablen im Reichs Rabt fo viele Bernehmen konnen, das bie Chur Brandenb. gefaget, bas wollen G. Churf. Durthl. ber Cron von Bommern Friebens halber veberlaffen, bas aber etilich Befandten bie Tractaten mit S. Spurf. Durchl. folten biffuadirt haben, bavon wufte Er nichte, Unbt wurden Sie beffen von unbern tein befehl haben, Wir Sagten, bas Wir nicht anders Wuffen alf bas berr Befember von ber offerte fcoh retation im Reichs Rabtt gethan, ben bie berren Chur Branbenburgifche Sefandten auf S. Churf. Durcht. vinbt' ber" Pommerichen Stande ratification feben bas Fürstenthumb Rugen, nebenft andern Städten budt Aemptern ben Romigl. Schwedischen berren Befandten gegen ein aequivalent gebotten, es wolte aber von ben

Schwebischen nicht acceptivet werden, Wir recommendirten hieben nochmahlen der Pommerschen Stende vebergebenen articulculum, mitt bitte Seines theils zu befürdern helffen das derfelbe dem articulo Pavis inserivet werden mögtte, Wöräuf
ber heir Abgesandter fagte das Unser suchen zwar billig wehre
fvans nur die Schweden zulassen undt es in instrumentum sehen wolten, Es erwehnte auch der Herr Gesandter öbiten, bad Er gehört, das Herhogt Christian Ludowich von Braunschweigt dem Spurstifften von Brandenburgt 1000 Mann undt extliche Stücke gegen Versehung eines Ortis Landes veberlässen hette, Wir sagten, das Wir nichts bavon gehöret, hield ten allch das nichts daran wehre.

Den 2d: Detober ließ bes Bere Graffen Wittchenfteins Greell. Ing"bes Morgens vemb 8 Uhr gu Gich erfürdern; undt babey anmelben, bas Sie noch für abgebender Ihrer Poft nobitwendigt ju fprechen betten, Bie Bie Bie Bie nuit barauf gebuhrent eingestellet, referitten G. Breeff. bas Gie gestern beym Berr Graff Drenffirn gewesen; Undt die Churs fürfil. Bolmacht vebet Die Dructaten mitt Pommern Ihme Borgegeiget, Weill Gie aber leicht ernteffen konnen, bas ber Berr Braf Sich barüber wurde entwiffen, betten Gie Ihme Borbero birech ben Sefficien Gefanbten Reinbolt Schaffern bon ben Contelitis eftbag bart geben laffen. Bie nun Bor Bochgemetter Bele Beliff Die Bolmacht burth gelefen bitot ges feben, das Sie fillt anf ein theilt bon Boe Dommern gerithtet, bette Er alffortt gefagt: Dus folde nirgendts zu nube webre, Unde tonte Et varauf mat tracticen, es webre 36me boch von Changelifchen Stenden widerrabten, mitt G. Churff. Durcht. Sich iff Etuetaten einzulaffen, Go betten auch bie Dommerfaje Stende Sich refolbirt, bas Sie Sich micht bivis biren laffen wolten, Conbern Das Landt mufte behfammen biei ben, berowegen Wotte Gr biermit ben Eractaten renunciert baben, Undt Gid auf' ben Wagen fegen und Rach Munfter

fabren, Undt mitt ben Rapferl. Gich Vergleichen, Worauf S. Ercell. geandtwortet Sie glanbten nicht das die Evangelifche bergleichen rabtifchlege gegeben betten, ober auch geben touten, Imgleichen bas ber Dommerfchen Stende abgeordnete bie Division solten wiedersprochen haben, es mochten etwa die Stralfundenfis gethan haben, Worauf bert Graff Orenftien geandtwortet: Die Altenburgifche Weimarifche Gefanten undt Lampadius betten es biffvabirt, undt nicht alleine ber Stadt Strablfundt sondern auch ber Pommerfche Stande Abgeordnete betten gefagt; die Stende wolten Sich nicht trennen lasfen, Undt were ftand baben geblieben, bas Er die Tractaten biemitt abfagte, vndt nach Dunfter Reisen wolte mitt ben Rapferl, baselbit zu tractiren. Worauf G. Greell, entlich gefagt: Wan Ihre Bolmacht nicht wolte angenommen werden, muften Sie es geschehen laffen, Weill Ihr aber biefes Unvormuthlich Borgetommen, betten G. Greell. Anf erft barüber boren wollen, ebe Sie an Ihr Churft. Durcht, besfals etwas referitten. hierauf gaben Bir gur andtwortt: Das Bir nicht gerne Bernehmen bas von ben berrn Graffen Orenftirn die Churf. Bolmacht nicht angenommen, Andt die Tractaten gang ab gefaget worden, budt bas man Ung baben mitt eingemischet, Unbt jum bebeiff angezogen, Die betten Wir bie division der Pommerschen Lande widersprochen, Undt gesagt, die Landtftande wolten Gich nicht trennen laffen, Wir thetten Ung dieser gnedigen Communication halber putt fonderlich das Sie nobis inauditis nichts an S. Churff, Durcht, zu Branbenb. referiren wollen, bedanden, Undt fagten, daß Bir Bug in Unsern Sewißen Versichert befunden, das ein folder Vortragt von Buf an die Schwedische niehmahlen gebracht, Wie wehren auch in 14 tagen ben des herr Graff Drenftirns Grcell. nicht gewesen, aber burch die Stralfundische, Deputirte hetten S. Ercell. der herr Graff Orenstirn Ung Zumuthen laffen, Sie wolten mitt Ung reben, bag Wir Ung angeben

tutbt::bie:birtifiga::bed::Bonbed::fitieberfpracien :mitteben :: Wielden Wio aber gur andtwort abgeben, daß Kir foldes nicht thuen tonten, weilt Wir auf den gasum und nicht Infruiret. Andt babten Bir G. Ercell, mochte die Stralfundische Abgeardnete inc.Anfer profent ju Gich erfürdern laffen, damitt Gie refen vinten, wack: Berschiertenen Greytage tunte, gestern zwischen Ihnun Sutre Graff Dienftien, Bubt Ihnen, biefer Carben balben Boggelauffen. Bielches auch geschach "wamittellt aber ebe Sie tabmen, bathan Bu, Go Ereill, mochte Jemandt an Herr Sicaff. Difinfton fenden bembrzu bennthmen, ju melicher Reit tion. Ang, bie. binifidn: golebenfundien ; for boute mon auf ben Rachten :: grundt: Kommen, :: Worauf : Santen : Sail Greell. den Desire Seoretarium Chennis alfforth bin, 20mbt: lieffen bitten. Weill &. G. Ihr Chuell. Aurchlie von bent Schnigen waß nes fient gaffret beferiret muften, Ge mortenbert Spaf Orene finn: The Bubefebreet bant gebent, gut meleber Beit, bon ber Bestimenfchen Abernetirten: die direffon' wiederfprachen. Buterbeffen lafmen die Stralfundischen, ondt keferktett fickeliter maß motiden bent Bert Graff Drenftirn butt Thuen Morgangen: Ampt ibad: Wie: Weif igu Keiner Contradiction: Rorfteben implien. Gandern, mitr bem defecto mandati Buf entiquibige. Butt terladeren weiten, das berr Groff Drenftien Werfahenen Greibe tapil gefaget in Wefern Shr Ghurft. Durcht gu Brandenburg Ihnen-ganda Pommerte-nicht, laffer brurdez: Coalwolten. Cio nichts daven baben Sondern Biffmat an der Offee behaltene And Shre Satisfaction in Weftphalen nehnten. Geftern aber Gie ibie Chm Brandenburgifche Gefandten, getommen, bette Gragelagty, das Gie dem Churfürften binter Dommern moll abtretten wolten, aber bas Stifft Cammin terbenft, iber Stadt Stertin muften Sie bagt behalten, wie ober bie Berren Come Brandend. wider, megt gefahren, wehre ben berr Staff Orens ftien wieder zu Shuen bineitigetommen, Undt gefagt: Er webre febr perpler, die Churft. Bolmacht beuchte nicht, Undt baben

Balcayi ware 1860 Bonanciform products the the Indicate Bielte, fonften War er in ber Debunige, wair hett Weff Drenftlen nach Dittiffer Steffete, bus fatthe bon ber Gatisfactibn etrolif Bornafen wattbe, Berbivegen Bie auch Bont Mirben flubeser etten miffen, Ebegen absanblung ber grava-Minum veffeten ber Solnigetifchen Sinbe Gefanbteit auch bas Mit, Bitte fotten Staffente Soutinbuche Wefaitbrein et botten fa-Bil seffesen til itt princitiv gravaminim ihter Status Mit "Hantifte Lepino," welches wie Schweben "Bieteiche" mat gerne feber Blieben, messe won wie Bontaivet Thee glanvelleginoffen Staditia unter Verbactien Witteln, bie Comierfiche percer etgaten gerien un Spee proponition für wer Greformit ten bous genigfillus bigfiet? Poet Bent palleto gradaminam warde formen bie guiteftion Werthuffett, Do inim toegen ver Bo-Milen onde vier Mayler. Civilliose tellger stelle fagten unt Bele Leubliten Adfonnett hotter Badutet Spiffen ber Bedofer bit Prepe' exelleftient Welfffonli Dettillige, Da ben egilige bet Mahillift Webrett;" qvoait alle Worunter Eimpadie "inte Wehre; Hilliged Mis Miss bottum Bott Kraptelistety & Catterne mithe Pintete, Ge bertiften allege ver beit Abgestlivier bas Gr won Wiele Bernouffliel, Sais Bill Ber Graffinioniten for micht Botten wege geben tuffen, tole Wille woll Bermeineren sis -974 Wenunger Derlobiet Berkoftele Bert Brinifigee" Wellefinioiet Dele DH: Clouftranus Dele mile D. Mingen in Der Reichen, Die Ge Aliet Weftat gunge Bernominen, bud'ble Beteln Babbes Der bie Comentielle Braitvenburgige Bomacht nicht unliebe meir wollelt, bacunt bad Sie nur mit elle filler bon pommetu gerichtet, beit Wit heite es wort einem folg bie Ronigt Canies bifche fchriebben Belefelt; facili bie Mblifgin ben vinngen percen Legatis alibefohren, Weltt Spe Ronigt. Wantel nicht gemeinet, ven Chuteflieften alf Soren negften Bin grellnbr gu vonter Billaen, Sollvern' Bielt thepe Ihn birot fein 'hang' fa auffleys then gu befürdern, bab ele foren bind ein fille von Poimitern

handalus. Andricking das aller prop. oldi Moralifiking an elica wien innes Agroni im ihraften pungung bengeben finde genet biede dies 25 Toppen Galbes vom annben Reichigen Confentinungfriber Salbatedque, behandely, pudt damitt i Triphilip fein. Andt wie Sie Somenergebiler bad bie Lünehurgifde, Albenburgiche, bindt Menmarkige Gesanden, wiederenhen, haben Jollan Gich, mit depris Chamfürsten, guippetnagen, molte af der Mikanfandter von Rompodio nicht: glasbare den ideribette dem Schwetzen ein auffe führlich, confilium:geflesisthimetenishimpungspundissimisqua, regi tianibur behauptet; das, die Won: Schueden popigant Hopp mern obsieben mochte, barauf, wehre anchedisse, Miltere Reserv lution erfolget, Auch die Apper Sich cauf shalle Pomment ger Rebnets comiter ber in ausgenörtigen neder ist voller feit ein mielde aufra Rodom stige finita especiona fain Wigigue Beren Wester beeio-gangen, Anderhaben gebebten vullangenmunichen bing in der Pommenden Sache meiner, Bergelauffen, der Buf berichtete bag Sie noch bieften tagt würden wech Longerich fabren, mitt Thren Münftarfchan beren Collegen zweill; bas Werd farmiebenlich lieffe: Sich zu hafprechen Bett einer Meinung? dunge gut auch enthinden genind er verte beite genachten Must in 3 bange fragen umbffen auffchenz: allud) Die G. Churf. Durchly gu gabten die extreme 410 ergeeffen, Labt 16. auf einer Anieak antommen. gu leffen ? Da Er oencheirte quod non. Wie hon etwa die Bolmacht ju endern, Weill die Schweden Die Bordt ein Stud von Dommenn micht barin leiden mollen. Sondenn dieselbe-solte indefinite et simpliciter auf Pomuren gerichtet fein? Parauf Beweinte Cr. Wan die Bolmacht alforeingerichtet wurde, ibas Giglief. Durcht. all ban inicht gefichert, das die Gemeden, wieder möchten von Pommern etwas ale tretten, Conbern Gie machten as gant behalten, Unbt S. Gourf. Durcht, ein gerapinalent obtrudirent wollen. Saliga benhalben in feinem bedengten foldes ju verhüten biefe beebe modia file 1) bas folies Polinacht unf Shre sempffent in-

Michielten refteligier witebe. P. Bis Woodl'ilubit reverstbon Sid geben un gillig Pomulorn nicht zu vefteben, Sveil begebrien and eine abfonberliche Bolmacht bas ble berteit Cont Brunbenb. mitt Ihnen ein Boodus ju fehlieffen bemechtige fein folten. 2324666 Er Bermeinte bas es alfban woll gefcheben Bitte, Bant bie Etdefaten wegen Ponimein affo fleffen, bas S. Chueff. Dureil. Sich bereit git erfretven betten, auch gleichwoll Stor Chueff. Directl. mitt bem Rapfer undt Ronige von Boblen barüber nicht in einen Erlegt Berwiedelt würde; baben Gr berichtete, bas gleich ist ber Sent Graff von Bitichenftein bom herrn Staff Dreiffire gefommen; bnbt refeeltet, bas Go benfelben febripetpler Befinden, Bubt We felber bon Diefer materi wiber ju reben angefangen, Undt erinnert ju beffirbern 1. bas bie Bolinacht geenbert it. Unbt: ein feedus möchte getroffen wetben; Bubt bette boffittingt gemacht das Abnen mehr am foedere, all an Pommern gelegen, 3. Ques-Bo feines bebetellens: was wie bie! Dructaten wegen Bommern gii G. Shurft. Durcht besten ju ineaminiren? Die gwar noch micht zu Papir gebracht, aber bes herrn Abgefandten meinung war biefe, man möchte Ung alf ber Pommerfchen Gtante Deputirte erft barüber boren, auch nichts ohne Buferm bebfein Sandflächliches mitt ben Schweben Stackren: Die Schwebifche herren Legati wolten Zwar bas man ann Chuefic Seite Wite Dommern affiniven, Bag' S. Gurfi. Durchl. bagegen Baben wolten, aber erbiette es nicht tutum , Weill man gang nicht Berfichert, bas Sie alfdann von Pommern wieder waß abtretten wurden, Es webre ben bas Sie, wie phen gemelbt, einen reverft von Sich geben, Andt blieb ber herr Abgefanter babet, Beill es Landt unbt Beute betruffe bas man obn Unfer Borbewuft undt eineghten darin niches Bornehmen folte, Bir bebandten Baf biefer communication halber, Budt Babten bey folder guten meinungt ju verbleiben, gu mablen bie Pommerfife Ctanbe also Berprivilegist bus ein Herhogd den Pominerte: forwolnigk in punisto Allenntionis all Coulderts tofme der Beride einenhene windt bewilligungt nichts (handelner volet Getilleffens Vinten: Berides: ver perr Abgelanbler nicht: And Billip in Gein erachtetat :: 3333-3334

11 Bon bannen fein Wit game beren von Boben gegangen, witht i G. Greetl. gulit : gu Speer Reife gewingchet, baneten Sabin Si Groell. auch referirt, das Beit Bief Orenbirn wiederinate gute hoffitingt googet der Pomingfipen Tractatin imachte, Bedt mehreutheils auf in fredu Biefete; Gutfcfile : digten: babey-weill Gie ipo- min milt ben gedthimacicus :ibefehefftigt, bas mitt Uns noch nicht communitieren unbeben, be-"viehteren" fouft: eben van wegen der Bolmache wuß bert Wafembeeine. Bir Sagtten, Das Bir noch höffungt hetter, bas es milt Bommern in bem Alten Geande nach anhalt ber Gebeinigungt Berpfeiten witter, auß: folgenbin iniotien, 4. Das S. Greetl. Der heet Graff Drenftien noch Berfchienen Bontagt ju ben Stralfunbfigen Abgeordneten, nachbem Gie Die Churflieft. Lolmacht gefehett ju unterschiedetichen mahlen gefaget, Wan Sie nicht gang Ponimeen Consensu Electoris bekommen könten, das Sie fo fehr durauf nicht Becleckett, das Sie es nicht touten wiber abtretten bnbt du einen andern Orthe Thee Gatibfaction nehmen '2) das Gi Greell. and fol-Bes noch gefteen ber Berrn Strabifunoficen bericht nach folle gegen den Lübectschen Wogefundten veretire haben, 3) bas Moiff. Leinter big feinent abreffen in Schweben Mir Marrinon Cdfteden zu verstebeit geben es würden andere Borfchiege wegen Pommern geschehen, alf bas bie Cron Schnedun gut Bremen vnot Borden etwaß anders in Weffchalen Borfchlagen: wateben 4) bas ber herrn Graffen von Wittehenfteine Gred. felbsten prate noch gute Vertroffungt geschehen Wan ein foedus getroffen, bas Sie mitt G. Churf. Durcht. woll lebtilder banbeln mochten, Worauf S. Greell. zur andtwortt gab Gie wärden es in acht nehmen, ben G. Churf. Buribl. Gich

miliebud, , the Bit chast. Charlitian capition: Dalitus, walten Bie Lieber: Blue gathe Churfinftenthumbiidergu feben, "Goulf berinteten S. Creelle bas zwan ; bon; ben Schwebiffen Deuradt nur nichts mehr gebenden folte, ben bis Boniginife wollijen Ihr: Churf.: Burch, felbft alfnan bern Gram Mutten mitt eiernen. Dandt gefchepbent, bus, es wegen der Religien Acht fein konte, berhalben betten Shr Churf. Durcht. eich icht gebefer Beilraht Ihre gebaueten gung abgewendet, Bubt "wan foldbas mitt Merlichen, formalien. : Mitt Snepogl' Christiat Lutowig bon Brauddweigt aber weren S. Chaf. Burcht: in wate Greindtichafft und Benderichafft gerchett. Wecher Gich bitfer Bertt vernehmen laffen : Win gnuffen : Aufere Boleten wint gufammen : flaffen i. Mit Derhogt, Angufto : iter meten: G. Chuefl, Durch, fo nicht gufrieden: "Schlieblich refterirten Sie auch bas bes iheren: Legatie Quenftiens Greef. herr Ritentianiven zu Ihnen geschielte: Welber gefagt bas fo wall ber Labifer all die Frankelen Gich:: nochmatiten erbotten, bie inlieden Schneden bei Bommern ju meinteningen, ben Gie gwolten Friede haben: Woranf Stor Löben geandtwortett es fonte wall fegen, Er glaubte aber nicht das die Schwedifche folde Andifche confilia führent wurden. Budt das Candt, darauf ihimebmen .: ben Sie ja woll feben bas die Cathaliche nebuchen auf die Weste . die Evangelische an einander in beben. Baranf Dr. Baren-. Clauw gelagt: Gio: merften es aud woll.

Wen 30. Ortob. haben Wir die hernen Spralfnadische Bibgeondurte besticht, von Ihnen zu vernehmen. Die Sie won Ihren Jurensprachen Die Sie war benbungliche Vorschiege bekommen, Welche Auf zur andemortt geben das Sie zwar etwaß bekommen, Weil aber die Spurf. Brandenb. Gesandten Ihnen angedentet, das die Sache in gebeind follte gehalten werden, so hatten die 4 Burgemeister solche Unter Sich behalten, Auft Vermeinten das dieselbe mitt den andern herren Laubestein, darung communicieren würfen,

Ami hernan Kungmunifer Ihre Mintungs ginde woll dabie, tas die disperention des Cantus unsichte Nerbetten werden, herten auch kunden des Cantus unsichte Nerbetten werden, herten auch kunden von dem hinterhalten, die dem dem Nommerischen Tenden weiter erklebung einkehur, die herten eber under gute Dossungs die Sachen wurden andere deres und Weiter Dossungs die Dossung einkehur, wering tagen erwehnet Sie weren unf Pontmern so Weiterset nicht, das Sie nicht Ihre Sachespratien an andern Drife für dern könten.

Rodom die circa vosponem baben & Greek De bene Sunff- Orenftign Mich D. Rungen allein gu Sich erfarben leffen, Andt wie Bei hanauf bemb 5 Wir eingefreilet, haben G. Greefe Sich: Meines evfcheinent, bebandet , Aubt augegelget, bas 3hr die Beitt, etwaß lange-wünden fo wehren: Gie aund utwaß perpler, derowegen möchte Sch ben Ser zur Minblgeitt bleiban; berauf, fragte "S. Breelt. ob Wir ben biefer :Post nach Saufe geschenben, welches Ich mitt 3a Beandtwortet, Bubt angebentet, bas Wir für biefes mabl weinige unbt : bagu nach Bnangeuchme: materi gut fchechbent gehabt, tveill Wir Bernammen, bak von S. Errell. Die Gonef. Bolmacht waren iber Donmerifchen Traitaten nicht bette: wollen angekommen iverben, Waranf G. Encell. Sagten, die Volmacht were: also befchaffen gewefen ; bas Cie biefelbe nicht geiertiren Fonten, Budt weren Sie beshalber recht perpler j. Budt fründen in ei- . nem geoffen gabweint, Den Sie betten burch Ihren Deten Battern bas Berd in die Crope To weit befundert, : bas Ibr Rönigl. Maytt. Gieb ju Tractaten mitt bem. Churfürsten bon Brandenb. Verfteben wolte, Mun aber trainirte ber Churfatft das Werth, undt wolte gleichsam eine narchandise darauff machen, Buterbeffen tehmen Die Reichs Stende, worunter mich theils Conngelfiche weren, die Rieten, die Gron Schweden folte Wammeren vom Ravfer ventr bem Reiche annehmen, Bube bas

foliges fu befindering bie Friedung Binnentger Menner wiftebe, Bitt wurden beswegen Bieff rationes ine Millest gebracht welche vinen nicht weinhit mebleen unbestengunts 13 ibas bet Renfer cum Imperio Romano fultici gebo et quidem cum promissione Evictionis. 12) : Mile Reicht Gtante verpfäcteten Gid jur goarande. 3) Die Frangofen Berferechen bie manutenent 4) Richts Winter and ber Orator Venetin et :Nuncius Apostolicus. Bry folger Starden affitett mochte Gie fo gabr Vaficher nicht bater geben. Unbt bette Berr Salvius noch beute geschrieben bas alle Gefandten in Mimfter auf Beine, Berr Graff Dronftirns andunfft wurtetteil, So Bate Die Sache wegen: Pommern bafetbf gang vichtig werden, undt webre biefes der universelis cuneus pacis. S. "Greek. aber wehre ein fonderliches unliegen bas heer Sulvins auch bon 3hr biffentirte bubt die Beactaten mitt dem Rayfer bubt bem Reiche mitt Riehte, Undt wan Sie nut follen nach Mittifter reifen, wurden bie Eractaten mitt S. Chuif. Durcht. gant zerfallen, Sie aber feben lieber bas alles cum consensu Electoris abgehandelt würde, Andt Zwar auf wichtigen Befachen, den 1) Wan die Gron Vommern vom Rapfer nehmen wärde, so würde dessen absoluta potestas in Imperio stabilivet 2) Webre es res mali exempli et magni praejudicii bem Rayfer folde Gewaldt gu geben Das Er einem lanbern bas Seine wieder seinen willen gunchmen, Undt Borgebeit konte, foldes möchte andern ins kunfftige auch wiederfahren. 3) Sebe man wie Chur Babern bereits vemb feines Privat Nunes und ambition die Leges fundamentales Imperii gebachte, ju infringiren, indem Er Gie bemubete bie Phrafte Constitutionem Carolinam de 7 Electoribus in vecenteun, Andt des Rapfers Macht darin zu vermehren, bamitt Er nur der Ste Churfurit bleiben möchte, folden bofen Grempeln wolte Die Grone nicht folgen, Bornemblich 4) Weill es dem Scopo horum tractamum hicht genes, bergeftelt. gir procediren,

beroniegen foolben Bie Aeber Das mitt Bis Courf. Dieink weneif Donmern: tractivet wärbe, utf mitt bein Rapfer verbt benn Reiche, Sthofagte bats, foldes Eine Chrifffiche onber Bos-Uche : Meinungt: wehre, baben Gie ein Bubeflecket geneffett Behalten, undt einen genten Rabmen auf die Boftveltat beristren Witten, ben fonften mochten bernacher varia Jubitlen fallen, wan-man einem vas Seinige absque suo consensu mesmen wolte, Man- bette ift auf alle de befchebene Betfprechniff fo 'groff nicht zu vertaffen, den 1). Were nicht im verborgenen bas der Rapfer nur damitt vembginge wie Er durch diefes Mittel die Geon in Revor Butube Berwicklite, wan Gr foldes etlanget, winde Ge-Billeicht balbt anbede Gebanden ergrefffen. 2) Band, ja biefone fall tehme das bie Grone in eine Rende Burnbe: Verreieleft webre, mochten bie Stende welche ibo ifo refelut fein: Sich für goarende zu Berobilgiren alf bann woll nicht ju Saufe fein, bnde bie Sathellfchen woll gar baruber ins Beuften lochen, bie Gvangelifche aber man Sie gleich wolten, wurden weinigt babel praftiren tonnen: Ru- bem fo wiften C. Ercell, auch woll wie es in Teitefchlande ginge budt wie einer dem andern affifirte. 3) Von der Frankofen promiffen wurden G. Greell. Geloft am beften zu judieiren wiffen, 4) auf des Babftes undt Venetianers manutenens webre gar nicht an bauwen, ben bie wurden Sich weiftige befinnfiern, ob an ber Offfee Rriegt feb voer nicht, wan Gie nur in Itatien Beiebe haben, Bom herrn Galvis aber alf einem Sochverftendigen Mann wunderte Dich febre, bas Gr in ber Opinion mitt wehre, Zumahlen ein jeder leicht gut ermeffen das ohne Chine Brandenburgs Gonfenf nichts Sichres bey biefem tractat fein wurde. 6. Greeff. fagfen wie febr perpler Gie auch wehren fo wolten Gie boch baben bleiben, bas Gie mitt Sor Courf. Durcht, bie Tractaten in Sottes Rabiften angeben bube Ihre Reife nach Münfter fo viele möglich bifferiren wolten, aber the maften: Sie von alleni bie blame baben, bas Sie ben

Buichen hamlit besigderine in dem Mie: Wof ihr inleisigge ver geifftige nicht-hieuten uplen, wolte. i Sie: hetten::herb: Beren-Mannen beshalben inch Manken gefandt, foliches zu untschiffdigen, den werde: Mongen; wieder Fonemen, Budt inolien Sie Ihre lieber noch einschahm fendens bamit ichte nur Beit inewinnen, Past Connam habes Goffinellenfaft gleichmeffice Discourfe geführet, Mutt: wie 3d gufengte wie unitt. Gie nom mitt G. Churfi, Durchl. in ben Stadtaffen gefommen, barauf goben G. Excell.: jur :andtwort 2:: Die: Minn : Anadien burgifche berren Abgefandten betten angenommen immer 6: Sagen, eine andere Bolmacht zu verschaffen, deren wolten Gie ermatten, Lindt feben germe, bas Sie in guise natry Gan Chueff. Dunckl thou einauder kehmen, wudt tole Indupant fagte, das Ich dagu gute Soffmung bette, wan mie bie Woon nicht gar gu fowere Conditiones fürfchligen. Fragten &. Cevell. was 3d für mein partienlir bafür bielte 2b Gid bas Landt woll Bate thelien laffen, Worauf Ich undervorteten Audit est fcon getheilet, fo ware baben tein fonber Bwiffin, ifonte; aber G. Churft. Durcht, mitt ber Cron Schweben Gid Bergleichen das das Candt ben einander blitbe webre as twoll aus beften, barauf fagte E. Greeft, Sie weiten Wir im Bestrauwen Abre gebanden eröffnen, zwegerles wilde bes ben Pomnierfeben Tractaten: fürfallen, 1. bas Gie Dangue gwurden beingen bas 3by Churft. Durcht, der Eron meibte bas gaube-Laubt laffen, 2. Wo nicht: Go mitfte man :bem einer biviffon reben, es muste aber anders dividiret werden als nesse geschen, die Frangofen, der Reufer; ondt Reichstende fagten es mufte der Damftrom Die Grenge fein; foldes aber konte nicht fein ben auf folden fall wurde die Cron die Stadt Stettin, undt der - Churfürft bie gaftabie bekommen, fo bonte es Sich auchemit . Wollgaft nicht schieden, ben Welcher theill Mohraft behielte ber mufte auch Stettin haben et vice versa. Ich andtworthete has es awar mitt, bem Oderltoom, Sie nicht, wrateiciren lieffe,

bie die ben Bull wille man newe Grangen machen mifffen S. Greell. bigebeteit barunf Wir mochten unf Diefen Cusinia mitt Berbache fein, weill Ung bas Bandt am beffen befante webre, damite man in teiner Communion bliebe, ben einem Beben theile muffe bas Seinige gaity bleibett, Ich veferletel Das Unterfaliebtliche Stude beiben Refferbagen gemein Berpliebenif G. Geette fagten; bartheei milife mim Sich Bregleis Bent . 200 1880 Van' Sle Die Communited Detellieren. Came aber die we Inr Gruth. Daribli gu Bonnbead. Steitfe bes Bietteng bas Sie Giep folger ffütte mige auftroch beffeelf ton's utti, Borauf & Ercen führen Gle werth in biefem passi Gulbinfich unber bieten bas bie Cron gu Ponunern pertochte Met wiebre bareiuf 3th feberhenbt fagte, ber Churfurft moute Blief Girefe bellbeftination bon 400 verbei inege Sabren fift' Sich angleben, Bubt bie Detter nicht gerne miffen wound, Weranf S. Greell. anotivorteten So wete auch Bie Gron auff Pointneon fet bart nicht be "" bas Gie nicht was anbers au Sorter Carmfuction Dorfchagen Birten, Budt benentiete Bremen , "Berten", Minden Dinabelige, wie Braffchaffe Signinibitege winer egffete Rempter Com Sufft Minifer; win bie beofammeit woffen, ift webren Gie wolf fo glut ate gont Pomiferit ;" Her Clagte bas 'Se ferbilat Beffer bebeen, Butt Bie imepelbu Confidebation : wegent ber bepben Borneymen Stradue : and ber Bibe birde ber Beifer, 'S. Green. andribiel teten bab Bie Bemb bet' Diettaffen auff Poinenerir ju beflebeit Beine Befache betten, beit an ber gangeit Offee webre Shien Peliti biffittegee Portis alf Wiffmat, aber Pommerte webre ein Huth Canter und gute Center beinne, barnnt betten Gie esuBorgefichtagen/"Big "wählichte-bas alles woll vide in gate indichte Berglichen Werben, "Unbe wie Sie baben fagte, Bie Bibiten Mettig Bebteit Bibe baber Looperiren belffen, regerliten

<sup>\*)</sup> Das übrige fehits mahricheinlich, wie foon fraher mehrmals: belodert.

S. March. Bus 19. beim? Das Mir bet Cant golthan. ben auf 8 ober 14 Kage modte man Sie wall, behalten aber nicht vernetwirlieb Werauf-Ich etwaß bestürget wardt, Unte erenfirte Dich bas Bir: fleifig : vemb. einen guten Vergleich Gott. anruffen moltmabnet bemfelben bem ausschlagt befehlen, Enhelich fragete 36 nach bem foedere, Worauf G. Greetl. aufchlen gebei bas ein foodus nohttwendigt geschleffen werben muffe, Budt bas bie Churft. beren Gefandten Gefagt: bas Sie barauf eine absonderliche Bolmacht befommen murbeen Damitt; alles fin geheimb tonte gehalten werben. Wie Sch mun abifheidt: nehmen molten begehrten &. Erfell- nochmablen. Ich mochte Mich webenft meinen Deren Collegen auf bie binis fion hebeneten, Wolches 3ch gu thuen aunahmb, auch berichtete bas ben den Stettinisigen Conventen bie Pommeriche Stanbe danon fonder Zweiffel mitt beliberiren würden. ... den wie Den 1. Rovembr. baben Wir beer Wefember befuchet pubt gebebten Sipf an communiciem, waß ju Cengericht bie iden Ihren ibnibt Ihren Senen Collegen weiter puffiret, 2000rauf Er referiret, Das Gie bafelbit Sio über einem Concept ber Bolmathe terriniat barin amer Pompern indefinite benen net, aber boch die Bolmacht auf die Anfignetien reftringert were, Andt hetten Gie fleifigt geschnieben 3briffburf. Duncht mochte Diefelbe. Andt, baneben noch eine Balmacht mitt ber Sron eine alliquee gu fealieffen, Ihnen aum febleniaften anfertigen .- Welches die Schwedische expresse begehrten : Andt hette Derr Graff Drenftirn Sich erflehret, bas Gr. noch f tage auf, die Balmacht Warten, budt nicht ehr nach Wünfter rpifen, wolte, Lieffe - Sich janch Bertremlich Bernehmen. Bann die Rolmacht tehme in das Sie von Pommenn abstrhen, vubt Schlesien fürbern wolten micht zwar zu dem Ende, baf Bie ed bebertehmen, Conbern nur bas ber Rapfen Ihnen michte

<sup>\*) .</sup> Co fteht in der Sandfchrift. . Bielleicht: 28 as.

bebattlicht feine basifalle Minten wicht Offinberligt bestettet. batti fonberten Gie ibeit bie Grufffehafft Don bubti Goffanne burge welche: Borfeliege zimblich gut wehreit, wan nur ben Sameben autraumen .: Inmittelf: better berr Geaff. Dreuftirit hr Bertranwen gerabten, es mochte ber herr bon Coben nadier Münfter reifen: mitt. ben Ranferlagu berifteben geben, bag St. Churf: Anrtheit von ben Rapfert) Entlandern ein gegiel valent furbern wurde, wofent folges bei Rayfer nicht haben wolte, fo mochte Set confintiven bas bie Stiffter an ber Bleve fer der Cron Schaobin Brebliebeng Womitt ihm ber Dert bone Coben Debrgeit Seine Reife nach Minfter fortfeben: wünde. bemb ben herr Eraffen Traustmansboof babin gu basponiemi, , Andt konte auf. folden fall Schloffen wadt Ponimeen Sallis ret werden, Er ber Detr Abgefandter aber fagte das Er)gieles well so viele penetriret, bas bie Coon Abren ganben erespect auf Nommern nicht abgeleget; Sonbern nebeuft bem foedete ein:pactum: Sucocessorium: aufrichten wurde, wan das (Some banf Brandenburgt Beeffehle bad Gionalli ban Guecedintes Wir stfreweten Ung birenber und fagten bad es gate aufchlege wehren. I: weiche man: billig : mich :: allen Vermögen : befürdetet folle, Mir Tante: bas Immer herr Dienftien Sich guth anftelleter aber Magte bas, fein Collega S. Satoind ju Münfter von ben Rauferling bindt : Wathollichen Stanberngefantent ; wie auch beite Bifchoff-Frank Bilbelm gang Teingenommen, bast man zwicht witt. Ihr Churf. Davell. Tracticen folte: Wie Wirmin Ihme Moul. Mehels: leinenben vorlafen, bas die Rrankolikie Rint baffabeurs: Sich . Berntbinen alaffen das: S. .: Courfe: Durdile Sich mitt ben Aractaten Berfodter bubt nicht mehr res infogrannebre, nandtwerstenberr Wofembeen bas .. man : G. Churf. Durcht! mitt bor Deminth Bigehalten: butte, weill aber ibb nichte bavon wurde, fon Leubroffe es S. Churf. Durcht. febr wie man leicht gebenden tonte. Er wufte nicht wie es aba lauffen wurde, G. Churf. Durcht. hetten Rriegt im Ginne

Mile: Sauftett, Milif: Was fichendent, fie Gieffin feinen amelfan: lie der Poismerfchen Gathe Birt Bothelefen in nommmichen, abet Un entfchilbiget Gich bas es Unpollingogen Berblieben, Erigebachte auch bas:ben Banifche Gertetarine Ateun ber Ibnie gewefen; welcher, gejagt, bat ber Mabfen but bie Reinbitenbo ein gutes funtament ju : einer Geptentriomilicen Monarchie lenter, than Gie beit Gron Gebeneben bie begehrfer Canber luffine muiden, gedachter Gerretanine aber bette: Sich nicht beraufflaßen:nvallet, Ivaß fein Rönigk-gu, thuen gemeinet. am Deni 2. Movbe. Effeniben forte Goeffen Soon Wittetten frind : Croeff: Buf : put . Cich : verfündern; .: Alle: Mile : Buft : min einfielletztis wehr bet Freihern von Loben auch ibn's Maditines ferinten Gir Grieflie ber infette Braff bul Gie geftern bennt benin Genff: Orenftien gewefen, Belicher 34r berichtet bul Sie mitt: Bir: Dr.: Rungen Jüngft: ben birifien halber gerebet. Weill 3ch Mich aber barüber nicht: bewantliden wollen, ich bette Den begebret; Gie die Spercen :: Courfapfili : Beneiberbietie gifchermidten Und ifiniGent laffen, Unte finteiling barauf rou ben .. Die Bir ertwai Comfidenter igigen Gie houbren, ben nibe Abr: Churf. Durchl: Ihnen aganh: Postumern nicht veberiaffen wollten :: Sonderwies : 28 : gun : biblifant ! Tommten chaltet : würden : Bie nicht :: füglicher ibon; eindniber tomment bomien, alf. wan iber Bonnerfcheit: Stande: Deputirfe Shre.: Bebancten ibarüber eta öffinden, Babt betterber: Dranfillen: dabey qui verfteben geben, Ban foldell mitt Ihren, ber Schwebifchen, pubt Churfi. Brandens. Confenf gefdiebe, bas Bir fordes Gider bubt obne gefahr ihmen. Bonten. . Worauf Schr Dr. Unnge ibrepfich referitte waß: ben bes ferrn Graff. Drenftiens Greell. Borgefallen, Bubt bas Ich billig bedentfen gehabt; meine gebang den umper divisione gumendfinen, Mir webes aben Siebnatt vernehmen gewesen, bas 6. Greell, in dincuren fo weit berauf gelaffen, 1. bas Sie wegen Pontmern nicht mitt bent Rapfer; Sonbern Ihr Churf. Durcht, Tractiren, Bubt 2.

wegen ber Volmacht noch 6 Tage warten wolten, 3. bas Sie auf gant Pommern nicht bestünden. Undt 4. die Borige bis vision wegen der Communion für impracticabel bielten. aber die division budt Anfer guttachten anvelchte, erflehrten Wir Ung beibe: daß Wir von ben Bommerichen Standen darauf keine Bollmacht betten, welches daber rubrete, bas bie Schwedische Ministri in Pommern ben Standen einen freven convent zu balten Verwehret betten, Jedoch, Weill Gie am 22. Octobr. gleichwoll gufammen gekommen, erwartteten Wie deren erklehrungk Andt zwar in specie super divisione was daben in acht zu nehmen, ben negfter Poft. Immittelf aber Wan wegen Pommern zu tractieen folte gefcheitten werden, Budt es am Information irgendt ermangeln thette, erhotten Wir Ung diefelbe, fo viele Ung bewuft an geben, Weiter tomten Wir Ung wegen mangell der Bolmacht nicht erflebren. mitt welcher erklehrungt Sie die herren Sonr Brandenburgie fichen woll gufrieden maren, baben berichtete G. Ercell. ber herr Graff von Wittchenftein, bas Db woll herr Graff Drenftirn geftern ber Meinung gewefen, bas ber Grepherr von Löben nach Münfter Reifen, undt bas Werck wegen etilicher Catholischer Dertter, welche ben Goweben jur Catisfaction ju beberlaffen, bey ben Ranferl. Unterbauwen mochte, wol gemelter berr bon Boben auch bereit gewefen beutte nach Milne fter aufgubrechen, weilen D. Graff. Drenftirn Seine Meinung numehr geredet \*), Undt wolte folche Reise nicht rabten, mit Worgeben das der Vorfchlagt davon geredet worden, mur. Seine gebanden wehren Undt bas Er barauf teine Suftruction bette in Belde variation die Chur Brandenburgische Gefandten Sich nicht richten konten, Budt mufte anch die reife ein geftellet bleiben, damitt berr Graff Orenstirn nicht offendinet wurde. Confien fagten G. Greell. Der bert Braff auch bis-

<sup>\*)</sup> Bielleicht: geenbert.

comes Weise, wie von der Churf. Dewraht mit der Princessen von Orange erwehnung geschehe, das S. Greell. Verstanden, das der Herr Ober Cammerherr nach Hollandt Verschieset worden, vemb zu vernehmen, was S. Churf. Durchl. Sich in der Pammerischen Sache zu den Hollendern zu versehen, Undt möchte auch Villeicht Commission haben die Princessen zu sehen, Der Herr Graff Orenstirn aber hette gemeinet das dieses keine Stats Hewraht were, weilt der Prince sehr alt, Undt die Hollender durch diese Hewraht noch mehr Suspition auf Ihn Werssen dürsten, Indt wann die Hollander mitt Hispanien Briede schließen, so würde der Prince weinig mehr gelten, Weill die Hollander Seiner nicht bedürsten, Andt in den Guarnisonen hette Er nichts zu commendiren, der Sohn Wehre auch noch nicht in großen respect, Er möchte Ihn dennoch bekommen.

Den 3. Rovember babe 36 Marr bon Gaftebe ben Freyberen von Boben angesprochen, Undt mitt Ihme auf Monf. Wedels forebben, worauß ju erfeben bas ju Munfter mitt bem Satisfaction Puntte febr geeilet, bnot es bas anfebn bette, bas man nach ber Churf. Bolmacht nicht Bartten wurde, gerebet, Bnbt Dich erkundigt, Db nicht Jemandts von Ihnen, ben Sburf. Brandenb. Gefandten, nach Münfter reifen wurde, Beill periculum in mora sein mochte. Woranf Er Mir aur andtwordt werben lieffe, bas an die Chur Brandenb. Sefandten gefdryben worden, allenthalben ju vigiliren, Bndt wufte nicht waß Gie ba machen folten, ebe bie Bolmacht eintehme, weill berr Graff Orenftirn den gethanen fürschlagt, wegen einer andern Satisfaction nur alf Seine Bebanden aufgebe, Undt wan herr Salvius mitt Ihme darin einig, Bolten Sie es erft an die Ronigin gelangen laffen. mm bebachte bas ju beforgen, bas die Schwedischen Berren Legaten Die offerta auf Dommern acceptiren, Andt S. Churf. Durchl. Volmacht oder Confens nicht erwartten möchten, andtwortte der herr von loben: der Teuffel trauwe Ihnen, Budt

sagte das wolgemelter herr Graff Orenstirn Ihme nachmittage eine visite geben würde, Andt stünde zu erwartten waß Er weiter fürgeben würde, die Chursürstliche Volmacht aber erwartteten sie täglich. Wie Ich per: occasionem fragte ob Sagan woll so guth als die Skaffschafft Ravensbergk, gab er zur andtwordt das betr den Fürstenthumb Sagaan gang keine Tasselgüter wehren, Andt das einer dasselbe eins für 20000 Athle. Capital eingehabt, für die Zinsen als 1200 Athle. ohne die Contributiones. Es wolte auch Hr. von löben nicht gesteschen, das sie vor Rügen so viele Ortther gefürdert wie zu Münster außgegeben wurde, undt Vermeinte das es die Schweschische so außbrächten, Wegen der Hollandischen Heürath, war Er in denen Gedanden, das der Herr Ober Cammerherr woll etwaß in Commissione haben möchte, wie Er auß eines Verstrauten Fründes schreyben auf Verlin abnehmen könte.

Den 4. Rovbr. Sein S. Ercell. der Herr Graff Orenstirn in aller frühe von hinnen nacher Münster Verreifet. Welches Ihren Vorigen discourfen nicht allerdings gemeß geschienen.

Eodem die haben Wir des Frenherrn von köbens Ereell. abermahlen angesprochen, Undt Ans erkundigt, weill des Dr. Graff Orenstirns Ercell. Ihre Reise nach Münster so eplig vndt Unvormuthlich fortt gestellet, Ob S. Ercell. etwa Ihre Meinungk geendert, weill man Sonst Vernehme das durch herrn Salvium alda wegen der Schwedischen Satisfaction tractiret würde, Worauf S. Ercell. Unst referiret, das das herrn Graff Oxenstirns Ercell. zu aufangs zur ercuse eingewandt, Warumb Sie nach Münster Reisen müsten, das so woll die Kayserl. Frangösische, wudt Satholischer: als auch der Evangelischen Reichstende Sesandten Ihre ankunst urgirten, weill Sie zum die Nachrede nicht gerne auf Sich laden wolten, als wan Sie die Friedens Tractaten remyrirten, So wolten Sie hinreisen, aber am kunstigen Sonabendt wieder hier sein, Und herrn, Salvium wieder mitt zurückt bringen, zu Münfter wolten Sie zu gleich ber Ducheffe be Longueville eine visite geben, Weill die Frangosische Gesandten S. Greetl. alhie auch wegen Ihrer abgestorbenen Gemann bes leidt ge-Maget, Ge hetten aber wolgemelter herr Graffens Greell. fo woll Sie alf auch des herrn Graffen Bittchensteins Greek. welche zu lest noch ben Shr gewesen, Berfichert, das fo woll der punctus Gravaminum alf Satisfactionis nicht zu Minfer; Sondern albie folte abgehandelt werden, But bafelbit wegen Pommeen nichts Worgeben folte, and bas Gie mite Bor Churf. Burcht. noch traciten wolten, betten auch biffuabirt, bas bie Churf. Brandenb. Sefanbten nicht mitt binfiber reisen folten, fo konten Sie Sich wegen Ihrer abfenf befid beffer ercufiven, Wan ju Mufter barauf gebrungen murbe, bas der Satisfaction Punct alba folte abgehandelt werden; Undt alf Sie erwehnet, bas auch herr Lampadius undt and bere anwesende Sefantten, nach Munfter folgen wurden, bette herr Graff Drenftirns Greell. jur andtwortt geben, bas Gie doch alle wieder berüber bommen muften, den der Satisfaction Punct albie gur richtigfeit gebracht werben mufte, Undt betten baben erwebnet das die Cron Schweben den Oderftrom nicht Berlaffen tonte, Den Chur Brandenb. Gefantten aber were Immittelft gu geschrieben gu Deunfter fieiffig achtungt gu ba-Ben, was bey ber Schwobifchen Legation anwesenheit alba Tractiret wurde. Sonften gweiffelten G. Greett. ob 3hr Churf. Durcht. eine andere Bolmacht geben wurde, Beill man nicht wuffe waß ber Berr Ober Cammerherr in Sollandt machte, Ge Ereelle erzehleten auch bas ber herr Graff Teauttmansborff ju Ihnen gefagt, bas man ben Schwebent Bunfftigt Pommeen nicht laffen wurde, mitt ben Botbien, Wer ibolte denn Lellfen folche ftattliche Editete laffen? Life bunt ver Prefififchen Reise geraitht watot; bas Wefelbe woll- nach bleiben, undt dagegen bie Eractaten mitt bee Gron Schweban zeltiger vorgenommen werben tonnen ? Cagre C. Green. Bas folde

Reise mitt dem Shurlandischen Beplager Worauf es Königt. zugegangen woll 600000 Athlie gekostett. Wie auch von Unst erwehnet wardt, das herr Bärenklaum gesagt, das die Frankliche herr Margkgraffen Ihren Consens schon gegeben, das die Gron Schweden Pommern behalten möchte, andtwortteten S. Ercell. Das. Ihr hievon keine nachricht zugekommen, So viele wehre Ihr aber bewust, das die Herren Maekgraffen an S. Churf. Durchl. geschrieben, Andt gebehten. Wan S. Churf. Durchl. geschrieben, Undt gebehten. Wan S. Churf. Durchl. ein stück von Pommern verlassen, undt dagesen ein acquivalent annehmen müsten, das Sie solch acquivalent wieder mitt in die Erblehn Succession bringen möchten.

Den 9. Novemb, haben Wir des berr Graffen von Wittdenfteins undt berr Lobens Greell. Greell. wiederumb angefprochen, vemb zu vernehmen, wie es mitt ben Tractaten in puncto Satisfactionis Suecicae beschaffen, haben Ihnen auch Berichtet; was die Pommersche Stande von dem Stettinischen Convent an Ung gelangen laffen, das nemblich bie Schwediiche berren Eftate Rebte von denn Ständen die Capita Propositionis undt bas Conclusum ju haben begerten, Andt gebebten mitt ben herrn Schwedischen Legatis zu reden bas folch impedimentum möchte gehoben werden, Welches Sie promittirten, Andt gehachten S. Greell. der herr Graff von Bittchenstein, das Sie nummehr eine andere Bolmacht megen Pommern von Ihr Churf. Durcht. bekommen, Weill aber der berr Graff Orenftirn Seiner gethanen zusage nach Vorgestern nicht wieder gekommen; Co betten G. Greell. Solches Berr Graff Orenstirn durch einen erpressen zu verfteben geben, undt daneben notificiret, das Sie von S. Churf. Durchl. befehl betten, nach Cleve zu kommen, erwarteten also auf Ibre schrebben Morgen oder Bebermorgen resolution, Ghe wurden Sienicht nach Munfter reisen, weill Gie berr Graff Drenftirn fonst Berfehlen möchten, weill bavon geredet wurde, das Ihn der berr Graff von Tecklenburgt ju gafte gebehten, Undt lase Buf daneben G. Greefl, ein fcreuben vor, welches Dr. Frombbolt an S. Greell. ben beren Graffen abgeben laffen, Worin enthalten, das herr Salvius Ihme undt herrn Portman eine visite geben, woben fürgelauffen, das herr Salvius noch ben Bor Pommern nebenst ber Stadt Stettin undt dem Stiffte Cammin geblieben, Budt gefraget Db Sie nicht mitt Ihnen auf ratification handeln wolten, Sie hetten Sich aber baranf entschüldigt, mitt für wenden bas die Bolmacht baldt antommen würde, Bndt bette berr Salvius gebrewet, bas Sie mitt ben Rapferl, undt Reichstenden Tractiven wurden, weill es mitt den Churf. Tractaten nur ein aufenthalt wehre, Undt Sich die Volmacht boch auf die Instruction beruffen wurde, gleichwoll aber zu verstehen geben, bas Sie bie Volmacht noch erwarten wolten. Es wardt auch im felbigen schrebben gebacht, bas Duc be Longeville bey Ihnen ben Chur Brandenburgifden Gesandten ju Munfter gewesen, Undt bette G. Altesse Sich Vernehmen laffen, Ihr Churf. Durchl. folten wegen Pommern mitt ben Schweben nicht viele marchandiren, Sondern Ihnen Bor Dommern Stettin undt Dam laffen; bagegen Sie Bart an ber Oder behalten konten, ober Sie folten fagen, bas bie Schweben Dommern mitt alle behalten mochten, die Churf. Sefandten aber betten bagegen boch betewret, bas G. Churf. Durchl. Stettin undt ben Derftromb nicht Verlaffen wurde, jum aeqvivalent vor Pommern bette Duc de Longueville fürgeschlagen, Glogow, Magdeburgt, Salberstadt undt 1. million Goldt, hette auch von einer alliance zwischen der Cron Frankreich, Schweden, undt S. Churf. Durchl. geredet, auch referiret, das S. Churf. Durchl. wegen Dommern gegen Mons. Sin Romain, wie auch wegen des ftreitts mitt Neubutgt Sich woll erklehret bette, Undt das Sie in dieser letten, die Frangofische, Schwedische undt Sollandische interposition admittiren wolten, 3hr 3hr Greell. Ercell. gedachten auch beiberseits, das Sie Churf. order betom-

men, von ben Rabferl. Erblanden zum acqvivalent nicks Borauschlagen, welches Blumenthall burch eine angenehme Manir ben 3 Perfonen folte Unterbauwet baben, Sie erwebneten auch bas ber Berr Ober Cammerbert schon auf Riederlandt gurucke gekommen, dabero ju vermuthen das dafelbft fur G. Churf. nicht groffe Bulff jugewartten, ju ber Beurabt mitt ber Drincessin von Uranien wolte S. Greell. der herr Graff nicht groff rabten, Wir thatten Bug biefer Communication balber bedanden, undt weill die Umbstande geben das berde theile bart auf den Oderstromb bestünden, Sachten Wir, Das Wir woll auf einen Borfchlagt gedacht, wuffen aber nicht ob Er benden theilen annehmblich wehre, Andt Wie J. A. Gr. Grc. begehret Ihnen den zu eröffnen, Sagtten Wir ob nicht bas Landt per Pactum successorium konte Salvirt werden, bas bie Cron Schweden baran ein Jus quaesitum betehme, bas Landt aber ben 3br Churf. Durcht, undt bero familia fo lange dieselbe am Leben Verpliebe, Andt konte die Cron Schweben immittelst an andern Ortten Ihre Satisfaction fürdern, dieser fürschlagt schien ben herren Gesandten nicht Anannemblich ju fein, Sondern notirten Ihn, undt Sagten, Sie wolten bavon einmabl gegen die herren Schwedische biscours weise aus werfen, bis herrn von lobens Greell. referirten auch bas ber Bischoff von Ofnabrugt Frant Wilhelm Sich Verlautten lasfen, das der Friede wegen Seiner beiden Stiffter nicht gerschlagen folte, wan Gr vom Rapferl. erstattungt befehme. Wie Wir auch J. J. G. Ercell. Ansern articulum nochmah-Ien recommendirten, thetten Sie Sich ju aller möglichkeit erbieten, Andt Sagten Ihr Greell. ber herr Graff von Wittchenstein, Sie wolten teinen herrn Rahten, den Stenden ihre privilegia au violiren, so konte ein Serr Seine Stande in geitt ober nohtt wiederumb ansprechen, bas Sie Ihme Unter die Arme griffen.

Den 10. Novbr. hatt Ung bes herrn Grafen von Witt-

densteins Ercell. nebenft andern Sesandten zur Martins Sans einladen laffen. Wie nun Ich Dr. Runge mitt des herrn von Löbens Ercell, von dem gestrigen Vorschlage zu reden kehme, begehrten S. Greell. man möchte Ihn aufs Papier bringen, damitt Sie die eigentliche Meinungk vernehmen, undt davon S. Shurft. Durcht, referiren könten.

Den 11. Povbr. Sein Ihr Greell. der Herr Sraff Orenstirn von Münster wieder albie angelanget, undt die Herrn Shur Brandenburgische Gesandten alksfort zu Ihr gefahren.

Den 12, Rovembr, habe 3ch Dr. Runge der Stadt gubeck Abgefandten berr Johann Pepping welcher in Hollandt an die Berren General Staaden Verschieft gewesen, budt auß dem Saag feine rudreise durch Munfter undt diesen Ortt genommen, besuchet, Andt Ihme de adventu solito more aratuliret undt gehehten, weill 3ch vernommen, das Gr egliche tage Sich zu Munfter aufgehalten, herr Glorin Sich auch in Seinem schreyben auf Ihn referiret Mir Vertrewliche Communication au thuen mas des Ortte pasirte, Borauf er Gich der vifite balber mitt gewöhnlichen Complementen bedancket, Andt berichtet das Sein berren Drincivalen Ihme nach Rieberlandt abgefertigt, zu befürdern bas die Samptliche Anfee Städte in den Sispanischen Frieden auf Die ahrt mocken eingeschloffen werben, wie bie Sollandische Unterthanen, barin Er auch eine gewirige erklehrungt bekommen, Andt weill die Pommerische Städte zum gutenn theile anch mitt in dem Anfeischen Bunde begriffen, wurden es diefelbe mitt augenieffen haben, barnach bette Er auf feiner berren Principalen befehig Seinen rudwegt auf Munfter bndt anberg genommen, auch Sich in dieser Tractaten in etwaß zu Informiren, da Er bann ju Münfter ju den vniversal Frieden gute hoffnungt fur Sich gefunden, Undt betten die Ratholische Stande in puncto gravaminum ein großes arbeiten gethan, bas Gie Gich nach möglichkeit accommobiren wolten, bndt wehre das Werd zu manbelleber conferent bergeftalt Beranlaffet, bas in bes Bifcoffs Saufe 3 Logementer ju geruftet, in bem Erften weren alle Evangelische, in bem andern alle Catholische Gefandten, Indt in dem Dritten die Collocutores bevfammen, die Conferent dafelbst zu halten, damitt Sie ohne Verzögerung Ihren recurs zu ben andern nehmen konten, wegen ber Dersonen welche zu derutiren betten Sie Sich vereinhabrt das allezeit 7 Personen solten der Conferent bedwohnen, Undt wolten die Evangelischen darin alterniren, damit etliche weinig Sich nicht was fonderliches arrogiren tonten, Berfchienen Dinftagt were der anfangk gemachet, Budt Er darüber wegt gereifet, In puncto Satisfactionis bette Er bom herrn Graff Traumtmansborff Bernommen, das die Gron Schweden Ihre extremum was Sie von Dommern gedachten zu restituiren, der Ravierl. Gefandtichafft eröffnet, nemblich hinter Dommern, obne die Stadt Stettin, den Oberftrom undt Wollgaft, Gs bette aber hochgemelter herr Graff Verhoffet, das Gie eine Stadt noch woll murben abhandeln, ein gleiches betten Er. auch fast von ben Frangofen Verstanden, Undt bette Er, berr Slorin nebenft Ihme fleißigt bey ben Rapserl. Konigl. Fran-Bofifch- undt Schwedischen Gefandten negotiret, Wan die Gron Schweben von Pommern Ja etwaß bekommen folte, das es bennoch salva subditorum libertate et salvis Privilegiis' gescheben mochte, Belches auch die Rapferl. ondt Catholifche. Ja die Schwedische felbst promittiret, Andt were gewiß das D. Salvius ein project des Friedens Instruments den beren Rapferlichen in geheimb zugestellet bette, davon Er aber ben punctum commerciorum nur herrn Glorin communiciret. Andt wehren die Commercia gnungsamb darin Verfichert, deffen die Pommerische Stadte mitt wurden jugenieffen baben, 3ch thette Mich biefer communication halber bedancken, undt Verwunderte Mich bas man alba an Schwedischer Seiten ein Instrumentum pacis aufgeandtwortet worden, ba doch G.

Greell, ber berr Graff Orenstirn vor Ihrem abreifen mitt ben Chur Brandenburgifchen die abrede genommen, bas bafelbst in puncto Satisfactionis nichts folte tractiret werben, betten auch gegen Ung foldes ebenmeßigt erwehnet, Worauf der Berr Gesandter fagte Ich folte Dich beffen Berfichern, budt barauf Verlaffen, bas in puncto Satisfactionis fleißigt tractirt wurde, wie Ich nun fragte, Ob herr Glorin auch nicht das Rebnige mas in puncto Satisfactionis aufgesetet communiciret wehre, andtwortette Er, Rein: Sondern es bette nur den liberum usum Commerciorum concernirt, worauf Ich dem beren Abgefandten berichtet bas bie Cron Schweben eine distinction inter loca restituenda et in satisfactionem concessa machten, das Jehnen zwar die libertas commerciorum plene affervirt, in diesen aber der Cron die Prafidia undt Licenten reserviret wehren, Undt bas berr Salvius Sein project quoad hunc passum Mir Gelbst Borgelesen, worüber Sich ber Berr Abgefandter Verwunderte, das Sie foldes begebren durfit, budt wie Wir weiter babon ju reden fabmen, bas S. Churf. Durchl. wegen Pommern so weinigt afistent albie bette, ba doch fo viele undt Vornehme Botentaten am Baltischen Mehre mitt Interefiret wehren, Sagte ber Berr Abgesandter, die herren Reichstende wurden gwar für Ihr Churf. Durchl. fprechen, wbs aber fonderbahren effect haben wurde, das ftunde dabin, das aber wolte Gr Dir im Bertrauwen berichten, das die Hollander nunmehr resolviret Sich des Chur Fürsten anzunehmen, Budt murben des wegen Ihre Gefandten nach Munfter gewiffen befehlig mittbringen, Undt bette man in Sollandt ein groß abseben auf ben Oberftrom, vndt die commercien in der Oftsee, man lieffe Sich auch Vernehmen das Sie dieselbe in eines potentaten arbitrium nicht ftellen wurden, Es bette auch einer der Lohrnembften Serrn Staaden der fast ein director consiliorum ift, gefagt; Wann das angeben folte das die Commercia in der Offee nicht Frey

Blieben, wurde es in 10 Jahren bagu tommen, das auf ber Borfe ju Amsterdam graß wachsen, Budt man die Schiffe zu Brenholt in die Cammine wurde Verwenden muffen, Undt fagte weiter bas zwifchen ben Staaben undt Schweben eine arose Raluffe wehre, bas Er nicht gleubte bas Ihre Freundtschafft lange wurde bestandt haben. Der Königt von Pohlen hette auch neutlich seinen Sesandten dagehabt, undt der Dennemerdischer Sefandter Tractirte auch gewißlich ein mehres alf am Tage wehre, Undt wie 3ch fragte wie es ben bemb ben Frieden swifchen Sollandt undt hisganien ftunde, Sagte Er das derfelbe von allen Provincien außerhalb Seelandt beliebet, die Sperrete Sich noch vndt hemmete das Werck, weill Ihr alte Verfaffungk in Riederlandt mitt brechte das in causis pacis et belli feine majora gelten folten, es wurde aber fleißig mitt Ihnen tractiret, Undt bette man boffnungt, das Sie Sich entlich auch accommodiren wurde, Andt Wie Ich weiter fragte: Db dan die Riederlander Sich S. Churf. Durchl. mitt würdlicher affifient annehmen würden, andtwortete Gr, Gr konte es nicht eigentlich fagen, Mitt Franckreich flunden Sie auch nicht allerdings in Vertrauwen, weill Selbige Cron Ihnen ju nabe Grengete, Undt muften Gie beßwegen die Schweden noch etwaß respectiren doch were gewiß bas Sie den schluß gemacht, Sich wegen bes Oberftrombs zu interponiren. Entlich fagte Gr auch bas S. Churf. Durcht. Sewrapt in Riederlandt richtig gehalten wurde, bagu man auch albereits große praparatoria machte. Womitt Ich abscheidt genommen, Undt ift ber herr Abgefandter noch benfelben tagt von hinnen auf Bremen nach Sause gereifet.

Eodem die haben Bir S. Greell. den Herrn Graff Orenstirn angesprochen, Undt deroselben wegen Ihrer glücklichen ankunfft von Münster gratuliret, Undt gebehten Unft in gnaden part zu geben, wie Weit es mitt den Friedens tractaten undt dem Satisfaction Punct gekommen, damitt

Wir ber Moraenber Boft ben Bommerfchen bereit ganbiffenben auch part bovon geben tonten. Worauf G. Erzell. wegen ber gratulation Sich bedandet, erfpureten bavauf Unfere geste affection, Budt referirten bas Sie awar guf horen Salvii aut achten eine Reife nach Minfter gethan, Undt Sich mitt den herren Frangofischen Gofandten beredet, aber mitt den Rapferl. betten Sie teine Tractaten vorgenommen, Sonbern dieselbe so woll in puncto gravaminum all Satisfactionis vermöge der Praliminarien anbero remittiret, Wolte herr Graff Tranwimannsborf ann berben Orthen das Caput Legationis sein, mufte Er auch wieder anbers tommen, undt albie die Tractaten zum ende bringen. Sonften ben Schwedischen Satisfaction Punet anreichende, webre nicht obne bas bie Rapferl. undt ber Catholischen Stanbe Befandten Ihr bart anliegen, die Gron solte gang Dommern ohne Churf. confeng nehmen, Gie wolten Gie dabeb mainteniren, bnbt folte es ein Reichsschluß werben, andere aber alf die Frantonicher Budt venetianischer Dr. Gefandten welche gerne einen beffenbigen Frieden feben, rieten das man die belffte mitt S. Churf. Durcht. Confeng nehmen Undt den Oderftrom durch die Dievenow bif ins mehr die Grenge Sein laffen folte, Weill die Ratur das landt alfo gleichfamb gefchieben, Undt bas Gie ben weiter eine alljance mitt S. Churf. Durchl. machen mochten, Undt fagten G. Greell. das auf folden Sall der Gron Schweben die Stadte Stettin undt Gary sampt ber Insull Wollin auch bleiben wurde, undt lieffen des Lubini große Landt Taffell berunter bolen, undt redeten mitt Ung von beschaffenheit der Derther, daneben Vermeldende das die Cpon auch das Stifft Cammin dazu baben mufte, Budt movirten abermablen einen discurs Db ju Cammin ein Bifchoff fein konte der nicht jugleich Regirender Berbogt zu Pommern webre. Darauf remonstrieten Wir querft mitt vielen rationibus, warumb das Bischoffthumb Cammin von binter Wommerfcber Regierunge nicht konne getremiet weiten, gaben auch babel nortige information das: bas Bifthind Cammin in Refoet ber regierungt mitt Dommern nichts guffthaffen, Gom vern alwege Thre absonderliches wesen gehabt bette, undt bie Berhoge zu Pommern Sich beffen nicht angemaffet, auch wes gen gewiffer Bentrage nicht anmaffeit tonne. Das G. Ercell entlich fagten damite Gie auf ber Communion tebmen, mochte das Stifft woll abgehandelt werben tonnen, aber ber Dbers ftromb wurde die Grenge bleiben miffen, weier bie Frangofen vorschlugen a woranf Wir weiter and bavons beeiche thetren. bas ber Obenfromb formenlich die Grenge wilebe machen tonnen, weill Bart Stettin, Briffenhagen undt Wollin an Beiben feiten ber Oder begutert pad burch bergleichen Grengen ob fpecificirte Derther wurden minicet werden, Undt befands ten darauf G. Greell. bas Sich biefe Grant nicht woll wurde practieiren laffen, Bebt theten einennftinfthlagt, Do nicht fie die Derther fo auf Zehner Seite belegen, alf, die Compteren virbt undere, Bem Baf guoben gemelten Stebten gehörtte durch ein ftude von der Baermart fonte erfattung gefcheben, unde wan die Cron Stettin bebielte, tonten G. Chuvff. Durcil. gleichwoll Ditill von Geethn undt bas Botinn führen weill Sie Renven Stettlin behietten, Worumf Wir andewortteten das Bir nimt glanten bas G. Churf: Durcht, bon ben Marchfchen ganben mag wogt geben, ober and Alten Stettin Berlaffen murben, ben guifton Witen undt Remen Stattin webre ein geoffer Unterfchelbt; Darauf fragten B. Ercell, wie es ben werben wurde, S: Chutfel Durcht. Botten ben Oberftrom, widt die Coone werde Ibn auch nicht laffen, Undt was als dan ferner gu thuen, Woranf Wie andtwortteten: Weill Wie von ben berren Chue Braitbeit. Gefandten woll fo viele Bers Nanden betten, das S. 186thef. Durcht. den Deersteoom nicht würde fahren taffeit, für wehren Wit beftwegen von Sergen porplen, Undt heiten dem Words auch feiner Moaf nachges

bacht, führnehmblich: weill: C. Ercell. 'es newlich an Mich Dr. Rungen begebret, : Wir befunden :: aber micht wie bem Werete aubers abzubelffen fein mochte, alf Wann Die Cron S. Churf. Burdl, wolte gans Bommern laffen, Bnbt Sich dagegen am Baltischen Mehre per foedus mitt G. Churf. Durchl. Andt dan wan sokties nicht zulangen wolte per vactum successorium veter gash Nommern eo modo et iis conditionibus wie es zwifchen ben Con- vndt Farftl. Deufern Brandenburg? babt Bommern gewesen in Sicherbeit fette, G. Grafft, anbtwortteten barauf das zwar die Churf. Brandenburgische Sefandten eine Bolmacht tebergeben, aber Sie were Teutlich Stolifert undt etiliche Wortter barin enthalten, mitt welchen Sie nicht einigt wehren, als bas G. Churf. Durchl. Sich fo weit veberwunden, das Sie tractaten angehen wolten, da Sie doch der Gron selbft die Teactaten angebotten, zu dem wurde auch in der Volmacht von einem aegvivalent ertvehnet, folches geborte in die Instruction budt nicht in die Bolmacht, es tonten aber biefe befecte leicht gehoben werden, dazu wehren Sie and zwar zum foedere gevolmechtigt, bamitt aber konte es allein nicht geboben werden, aber biefes lette lieffe Sich noch woll boren, wie Wir nun Vermersten bas es G. Greeft, nicht Bnaunebmblich webre, remonstrirten Bir was bie Cron Sameben für einen groffen Rugen baben tonte, wan Gie etwa in Bestyhalen alsfortt eine stattliche Satisfaction realiter, Andt an der Office durch ein Pactum successorium an Vonunern eventualiter bekehme, Andt das dadurch allen Avtentaten, so ann ber Oftfee Ihre Intereffe betten, bie Ralouffe benommen wurde, S. Ercell. Sagten wans ben 36e ftunde wolten Sie diefen vorschlagt leicht acceptiven, wan die Cron zu Bremen vndt Worben, die Stiffter Dinabrugt undt Minten, fampt denn Graffschafften Diepholy undt Sopa betehmen, were es woll so gut alf in Pommern, undt wehre in Westphalen auch guth Wohnen undt Brobt Gffen, Gie Rechneten auch bas Gie alf bann

4 vota in Reich bekomment wurde, alf 2 in Rieber Sachfichen undt 2 in Westphalischen Kreise, Undt konten Sie damitt ben Pfaffen eine gute Duge auffegen, dem Konige bon Dennemarck könken Sie auch auß bem Orthe die Wage balten. Wan Sie Wiffmar behielten, Zumahlen die Nommerische Saffen zu Rrieges Schiffen doch nicht gutt weren, Undt biellten S. Greell, die Graffichafft Schaumburgt undt Buckeburgt für eine Refident bey Minden. Gie Sagten aber baben bas Sie nur alleine webren, undt nicht wulten ob auch andere Somebische Rebte mitt 3hr vebereinstimmeten, judem so wurde lange Reitt damitt: Verlauffen ebe biefer Borichlagt in bie Cron Schweben murde referirt werben tonnen, undt resolution gurude tommen, Wir babten G. Erceff. wolten Sich bierattf bedenden, den Wir gerne feben das Ihr Königl. Maytt. budt Die Cron Schweden in gutte mitt S. Churff. Durchl. ju Brandenburgt von einander, undt die Pommerifche Stande nicht in gefahr tehmen, innerhalb 6 Wochen tonte Ja auß ber Gron Schweben noch woll eine resolution erfolgen, Worauf G. Ercell. antwortteten, bas Gie Gich barauf bedencken wolten, Undt saaten wo Sie die Stadt Stettin nicht behalten konten, wurden Sie Ihre Satisfaction Woll in Weftphalen nehmen. Deuteten aber baneben an, bas bie Frangofen nicht gerne feben, bas bie Gron Schweben Stiffter jur Satisfaction Borfcbluge) Sie die Schwedischen berren Legati aber, betten Sich gegen die Rapferl. bereits Berlautten laffen, bas Sie vor die Jehnige Dertter welche Sie von Pommern abtretten wurden, andere Satisfaction baben muften, Sie betten aber noch nichts benennet, bnot die Rapferl. boreten auch nicht gerne davon sondern seben lieber bas die Gron beb gant Dommern Berbliebe, Wir fagten, bas foldes von den Rayferl. nur darumb geschebe, damitt die Evangelische Unter einander Verhetet würden, Undt vermeinte das waß von Pommern abgefretten wurde, burch obgebachte Stiffter woll tonte

vosehet werden, and der Bischoff Frank Wilhelm Seine anberwerttige erstattungt bekommen S. Greell. referirten auch
das die hispanier mitt Frankreich durch der Hollander Mediation, anch die hispanier mitt hollandt in Ihren Friedens
Tractaten so weit abanciret, das Sie fast auf dem Schlusse
bestünden, Undt Berwunderte Sich S. Greell. das die Hollander Mediatoren zwischen Frankreich undt hispanien wehren, da Sie boch der Bron Frankreich allierte, undt der Hispanier. Feinde wehren, G. Greell. erwehneten auch das herr
Solvins inner weinig tagen wieder albie sein würde.

Den 18. Novembr. haben Wir den herren Stralfundischen Abgevedneten referirt maß gestern zwischen des herrn Goaff Orenstirns Greell. vndt Ans wegen des Pacti successori Vorgelauffen Ob Irgendt die Stände durch dieses Mittell auß der anscheinenden gefahr könten errettet werden, Undt Ihnen daben angestellet, obs Nötigk das man den Vorschlagk zu Papir brächte, Andt bevden theilen vebergebe, worden Sie Sich erklehret das Ihnen lieb wehre das man auf solchen Vorschlagk gedacht hette, Weill Sie Vernehmen, das Er beh S. Greell. dem herr Graff, Orenstirn nicht Anangenehmb sein möchte, hetten Sie kein bedenden, denselben zu approbiren, Vodt Consunctim zu vebergeben den dem Churkanse Vrande Vrandenburgk könte Er nicht zuwiedern sein, ats in besten favor er gerichtet.

Den 14. Robbr. Gein Wir nebenst ber Stadt Stralsundt Beputirten herrn Dr. Schwarzen undt H. Joachim
von Braun zu des herrn Graffen von Wittchensteins Greell.
gefahren, Undt weill dieselbe zu Ihr Churf. Durchl. nach
Mebe verreisen wollen, zu dero Reise gluck gewünschet, Undt aneben gebesten Unst von dem Jehnigen was nach eingekommiener anderwertigen Churf. Vollmacht in den Poumerschen Tractaten Vorgegangen Vertrauliche Rachricht zu geben, damitt Wir Bufere herren Peinespalen babon abisseen könten

Worauf &. Ercell. der grafulation zu Ihrer Reife bedandeten, undt referirten, bas Gie ben bem berr Braff Drenftien gewesen, vudt Ihme die andere Bolmacht ertradirt, worin Er ohne nobtt scrupulivet, Weill Gie nicht in Lateinischer Sprache Verfaffet, Undt epliche Wortter darein enthalten, welche nicht konten acceptiret werben, Worauf Sich bie Churf. Branbenb. Gefandtichafft erbotten eine Lateinifche Bolmacht einzuschaffen, hetten auch angenommen ein concept albie zu verferttigen, folches dem herr Graff Orenstion ju verlesen ju geben, undt in loco Sich darüber zu vergleichen, S. Ercell, aber seben woll bas es mitt biefen particular tractaten nun ein Lanter Spiegelfechten Cebn, bemb & Churf. Durchl ju affen berr Graff Orenstirn undt herr Calvius betten wieder Ihre Parole in puncto Satisfactionis Ihre Meinungt ben Rapferl. m Minfter fdrifftlich vebergeben, Undt Gie bie Churf. Brandenb. alle betrogen bas Gie nicht nach Manfter gereifet, welches S. Greell. bem beren Graff Drenftien bartt Berwiesen, bas Er hierin nicht parole gehalten, ben Er für feinem abreifen sancte promittiret, bas in dem Satisfactions Puncte nichts fürgenommen werden folte, ber Berr Spaff Orenftirn bette awar foldes excustren wollen, aber es wehre doch von keinen wurden, barüber Gie bart in Wortt Werelungt gerahten, Undt weill berr Graff Orenstirn eben bes tages schrepben von Spiering auf dem Saag betommen, bas zwifchen S. Churf. Durchl. ju. Brandenburgk undt des Peringen von Orenge Fremlein eine Dewrabt Tractiret wurde, bette S. Greell. Sich hefftigt barüber Commoviret, Bndt gesaget diese Beurast kehme Ihr suspect vor, weill der Prince von Orange fo weit auf die belffte des Leibes Zeigende Danisch were, Sie betten S. Churf. Durcht. Die Schwedische Cron auf bas beupt feken wollen, aber man bette Sich nicht barnach comportiret, fondern mitt diefer hewrapt pracipitiret Undt daneben gu verfteben geben; bas bev fo gestalten fachen von ben particular

tractaten nichts werben burffte, Bindt bette benfelben in Binmuth renunciret, bitot ju verfteben geben, bas Sie bie offerta wegen Dommern acceptiren wolten, Es betten aber G. Greeft. der Serr Graff von Wittchenftein fielfig ermahnet, bie partienlar tractaten mitt S. Churf. Durcht. nicht aufzuschlagen, Andt Sich nochmablen ju eliffchaffung ber Lateinischen Volmacht erbotten, weilt aber ber Bert Graff Orenftirn ben 20rigem verblieben, weren Gie faft in Unmuht von einander gefcbieden, Undt Sagten S. Greell. Sie wolten igo nach Cleve Reifen undt G. Churf. Durcht. relation thuen, fragten auch ob Wir nicht ben beiltiger Boft von Ansern Beren Principalen resolution was auf bem-Banbttage Bff Unsere relationes geschloffen, betommen, Belches wir mitt Ja beandtivorteten, baten aber respit daß Wir Unter Ung erftlich darüber bespreden konten, ju bem baten Bir, Buf ju berichten, Db S. Greell, ber Bert Graff Orenstirn nicht von bem Vorschlage bes pacti successorii geredet, S. Ercell. Sagten Ja bey der erften vifite webre es alles guth gewesen, aber nun ju lett nachdem Spirings fchrevben tommen, bette Er nicht davon boren wollen, Wir andtworteten das Wir diefe alteration Ungerne Bernehmen, Undt referirten Bag Berichienen Donnerftagt zwischen des herr Graff Orenftirns Ercell. undt Ung wegen des Berfclags mitt dem Pacto successorio Vorgelauffen, baben wir tein ander absehen gehabt alf bas bie Cron undt S. Churf. Durchl. in Freundtschafft Berbleiben möchten, Undt weill S. Greell. der herr Graff Orenftirn Sich nicht Bermerden laffen bas folder Borfchlagt Ihr wiederlichen, undt Sich erklehrt, das Sie Sich hierauf bebenden wolten, fo betten Wir denfelben fcbrifftlich Verfaffet, in meinung benfelben S. Greell. ju vebergeben, Damitt man aber S. Churf. Durcht. gnedigste Meinungt bier über auch haben tonte, fo wolten Wir biemitt G. Greell. dem Berr Graffen Bittchenstein eine Copey davon zugestellet haben, folche Ihr

Burf. Durchl. ju Communiciten, mitt bitte, G. Greell. mochten Ung gleichwoff Ihre meinung barüber offenbahren, ob Sie diesen Borfchlagt practicabel bielten, S. Greell. nabinen an S. Churf. Durchl. ,davon alffortt Communication ju thuen, begehrten aber, Wir mochten Unf benm beren Graffen Orenfirn Ungeseumet noch 'eine angeben, undt deffen meimmge barfiber Bernehmen, Sie wolten lieber noch ein Sagt Soe reife aufschieben, Damitt Gie bavon, wie auch von ber Demmerfchen Stende refolution S. Courf. Durchl. nachricht mitt bringen konten, Worauf Wir angenommen Ung Morgen in aller frube bey S. Greell, dem herrn Graff Orenftirn Ing angugeben; Sonften communicirte S. Greed. Ung was gut Münfter die Schwedische wegen Pommern schriffklich Verhaus belt, Undt bieben sub No. 30. ju befinden, G. Greefl. betten Solche procedeur den herr Graff lambrecht undt herr Dr. Gran Berwiesen, es erwehneten auch S. Greell. per occasionem wie Sie von ben gravaminibus mitt ben Ravserl. in reben tommen, bette herr Dr. Cran gefagt, bas die Churf. Sachfifche Gesandten Redliche consilia fabreten, Sonften begrichteten S. Ercell. das die Hollandische Gesandten ten Frangöfischen Gesandten 5 Puncte proponirt, bubt recommendiret, alf 1) die Pfalgische Sache 2) die Pommerfche 3) die Seffiche Sache 4) die Reformirte Religion 5) die Evangelische gravamina, Undt betten 3br petitum alfo Styliftet, das genugsamb barauf zu vernehmen, bas ein Rechter eruft baben, Wir bebandten Ung für biefe befchebene communication, undt namen an, G. Gr. Morgen wieder angufprechen, Undt bes herren Graffen Drenstien erklehrungt auf Unsern Vortragt wieder zu hinterbringen.

Den 15. Novembr. haben Wir nebenst den Strahlfundischen Abgeordneten, Welche Sich bes Vorigen tages zur Conjunction, wegen des ins Mittell gebrachten Vorschlages, ereleret, bey des herrn Graff Orenstirns Ercell. Unst zur audient anmelden lassen, Welche Wir auch nach der ersten Predigt für

Miffage erhalten, Da Wir bann G. Greefl. fürgetragen bas Bir von ben herren Churf. Branbenb. Gefandten febr Unvern Bernommen, bas Gid bie beliebte particular tractatent policien der Cron Schweben undt S. Churf. Durchl. fo ichwer antieffen, bas es faft bas anfeben batte, alf man biefelbe gerfcblagen wolten, Weill aber gleichwoll die Pommerische Stande boch daran intereffiret, undt herhlich wünschen das alles zwifcen Spr Konigl. Maptt. ju Schweden undt S. Churf. Durcht. in gute mochte bengeleget werben, Wir aber gu binlegung folder fcweren Sachen tein erfprieflicher Mittell erbenden konnen, alf bavon Wie die Pommersche Deputirte S. Ercell. bereits am 12. huius apertur gethan, Bubt bamabl Berfrüret, bas ber fürfcblagt G. Greell. nicht gar guwiebern gewesen, Go betten Wir Ung Unterftanden auß Liebe au Friede budt einigkeit, Unfere Wolgemeinte gebanden ju Papier zu bringen, Bubt thetten biefelbe S. Greell. Damitt sub No. 31. übergeben, mitt Unterdienfil. bitte, gleich wie es von Uns wolgemeinet, also es auch in gnaden auf vubt anzunehmen, S. Ercell. namen bie Schrifft an, Bnbt fragten, Db Sie dieselbe woll Vorbero woll Verlesen möchten, Worzu Wir Ja fagten, Darauf lafe G. Ercell. Diefelbe mitt gutem bedachte burch, Darnach tratten Sie wieber ju Bug, Budt fagten, bas Sie auf Anserm anbringen so viele vernommen, das Wir von ben Chur Brandenburgischen Gefandten Berftanden, alf wan die particular tractaten Wegen Pommern Zerschlagen wehren, so verhielte es Sich aber nicht alfo, Soubern weill bie Branbenburgifche eine Teutsche Volmacht darin epliche Mengell gewefen, vebergeben; Go betten G. Greell. Diefelbe in Lateinifor Sprache wie gebreuchlich gefürdert, Undt begehret die Mengell barauf zu lagen, betten Sich auch fcon wegen eines Concepts, fo 3hr die Chur Brandenb. Sefandten jugefandt, , Berglichen, Welche Sie von Ihr Churf. Durchl. Bolnjogen einzuschaffen promittiret, wehren also die tractaten noch nicht

gang Berfchlagen, Bag Unfern Bebergebenen Cortfflichen fürschlagt anveichte, Erinnerten Sich S. Greell. bas Wir bie Pommersche Deputiete Ihr schon Verschienen Donnerstage davon apertur gethan, das Wir nun darauf Unfere gebanden Darauf fcrifftlich Berfaffen Undt Ihr vebergeben wollen, dafie thetten Sie Sich bebanden, Unde wie Sie barauf Unfere Sorgfalt, ju flifftung Friede bndt Ginigkeit zwischen der Cron budt S. Churf. Durcht. auch bie Liebe ju Unfern Batterlande Verfpühreten, fo wehre folches billig ju rühmen, Undt nehmen nicht allems-für Ihre Berfon folches woll auf, besonbern wolten es auch ben biefer Poft Ihro Ronigl. Maytt. Savorabiliter referieen, undt muften Bor Ihre Person betennen das es favorabile Sachen wehren, darauff weiter nach gus fammen flünde, aber eins wolte S. Ercell. fagen welches babet au bedenden febn wurde, bas die Catholifche Stande unbt Franckreich nicht jugeben wollen, bas die Cron Schweden ju Ibret Satisfaction Catholifche Derther betommen wurde, wan Sie S. Shireff. Durchl. gang Dommern lieffen, ben wie Serr Salvius gu Münfter eplicher Stiffter erwehnungt gethan, betten die Rapferl. undt Frangofifche erclamirt Gie möchten davon abstehen, Wir andtwortteten, Weill ber Rapfer ber Cron Schweden Dommern offeriret hette, iho aber ben Churfürftl. Consens nicht schaffen! konte, so were ja billig das die Cron eine andere Satisfaction fürderte, Wolte nun bet Rapfer bie Schlefie melde anfenglich auch mitt in fürschlagt getommen, nicht quitiren, fo murbe Gr lieber egliche Stiffter gur Satisfaction geben, Wormitt Die Catholifche Stande wofern Sie Prieden baben wolten, woll mitt gufrieden fein wurden, Undt ben Bischoff Frang Bilbelm tonte wegen Minden undt Ofnabrugt woll andere erftattungt gefcheben, wie den berichtet wurde, bas Er folte gefagt haben, wan Er erstattungt bequeme, das der Friede feiner Stiffter balber nicht gerschlagen folte, Es wardt auch erwebnet das man 3bme jum ChurfurHenthemb Mayny Sperang machen tonte, Got Sorboat leapoldus konte Ihme auch woll das Stifft Strafburgk ober Doffam, ober ber Churfurft bon Coffin eines bon Seinen 5 Stifftern abtretten, wober &. Ercell. fagten, Sie hofften nicht bas ber Bifchoff Frant Bilbelm Opiniaftriren wurde, man Er Sich verbeffern toute, Gie gehachten auch man Bie bem Braffen von Tranttmansborff von Schleffen, budt ben Frantgofen von Stiffteen fagten, fo weren Gie nicht woll zufrieben, Undt animirten die Gron gang Pommern m behaften, Budt Berfprachen Gie baben ju mainteniren, Bir fagten bas Beimigt barauf gu trauwen fein murbe, G. Gredt. Bermeinten auch selbft, Bann die Cron die Anmee abgefrhaffet, Undt Sie wegen Dommern Streitt belehmen, Das Ihnen ber Rapfer woll nicht anos bepfteben mochte, 34. Er dürffte wollen wo nicht offenbabr, doch beimblich der Gron wiederwernigen mitt Gelde undt sonften Zuschub thuen. S. Greell. gedachten auch, bas zwischen ben Rapserl. vndt Ihnen wegen Bommern etwaß Verfaffet worben, Welches Sie am Dommerkage aupor gegen Uns nicht gesteben wollen, es betten zwar die Rayfert. gebehten foldes gebeimb zu balten, Run aber betten Gie es den Churf. Brandenb, felbst communiciret, Undt wie woll Wir hapten Ung Covey davon zu geben, wardt Bus dieselbe doch denegirt mitt: Borwenden, Wir befehmen dieselbe woll von den Churf. Brandenburg. Buterheffen; aber communicipten Uns S. Greell. des Pohluischen Reffpenten Rrakowen vehergeb, Co Er ben Churf. Brandenb, megen Rugempalde, Stolp, budt Schlage gethan, Undt thutten; Unff damitt, himittiren,

Eodem die Rachmittage Sein Wir nebenft ben Serren Straffsundischen Deputirten ju G. Excell. dem Serren Graff von Wittchenstein gefahren, ben Welcher zugleich der Freyherr von Coben vudt berr Wesember waren, Undt referiten, Wir Was mitt des berr Graff Orenstinns Ercell. Vor Mittage abermahlen geredet, Undt das Wir befunden, das G. Excell.

Papiern wolgeneinten fürschlagt nicht alleine woll aufgenommen. Sondern auch ppomittirt bos Sie-Thr Konigl. Maytt. denselben favorabiliter referiren wolten, Andt das Wir darauf gute hoffnungt geschöpt es wurde biefer Vorschlagt etwaß gutes operirn, G. Greeff. bedancten Gid das Wir bie relation thun wollen, Undt berichteten, nachdem Gie erfahren, bas. Die Rapferl. herren Spfandten noch felbigen tages dom beren Graff Dreuftien eine vifte geben würden, betren Gie Ibren Secretarium Legationis Chempitium to well ju den Rayferl. alf Schwedischen geschieft, Bubt Ihnen gemelben laffen daß bie Chur Brandent, Sefantisbafft nicht boffen wolte; das Sic megen der Apminischen Lands S. Chuef. Durcht. jum progiudite exwas tracticen, meiniger schlieffen würden. Andt wo Highes Reber Berboffen geschehe, Wolten Sie von wegen Ihr Churf. Durcht, aufo feperlichffe protefiret baben, que folge traciaten fo wieder Spren confonft fürgingen für nuft undt nichtigt balten, Andr alle Rechtling, Mittell, Sich deffals refervie reichaben. Die Revferli betten Sich fürplich refolvirt, Sie hetten gem herr Graff Frauwtwannsberff schreuben getrigt Sich witt dem Sond Graff Drenflien veher der Schwedischen Satisfaction au bereden, vudt wurde es jo einmahl Friede sein wiffign. Der Snaff Orenstinn aber hette dem Secretario aux apptinort, gehete, bas sin navum emergons, balmifchen tomman 1. pust batte Shine idabab neforiret. Was Wir für einen Highlagk gethane weill Sie nun for woll auf Ansern als bes Secretarii bericht Vernommen, das Serr Greff Orenftirn folchan Norfchlagt nach Schweden schieden wolfe, fo wehren Sie puch gemainet :: felbigen au G. Churfs Durcht. au bringen, And Sagten S. Greek ber Berr Graff bas Sie Marge felbit auf Münfter, pudt von bar in 3 togen auf Cleve Reisen molten, Alf Mir nun fragten, Ob Sie mitt Buserm Bors fiplage auch einigt wehren, antwortteten Gie es weren gute gehancken, welche Ihres ermeffens G. Churf. Durchl. nicht

fcaben geben tonten, Bann bie Schwedifite folden Borfcblaat nun aeceptiren wolten. Es fragte G. Ercell. Bif auch. Ob Bir von benn Bommerifchen Stanben noch teine refolution bekommen, was S. Churf. Durchl. beb biefen Sachen gu thuen were. Wann Wir foldes Abuen eröffien wolten were es 3br lieb. Budt konten S. Errell: biefelbe mitt nach Cleve nehmen, Wie promittieten viefelbe auß: den febreiben zu ertrahiren Andt in S. Greell, abweftwhile bett worlgen beren Churf. Sefandten albie aufluandtwortten. Womitt Gie zufeleben waren, Undt bathen Bir G. Groell, mochte G. Chutf. Anrell. Die Dommerifche Stende bindt Unfere Ptefonen-aufe beite retommenbiren damitt Gie ben Ihren Privilegien mochten Beryleiben: Beldes S. Greek, annahmen Andt Vermeinten inner 3 2Boden wieder albie ju fein. Ru Dunfter wurden Sie nicht lange fubfilliren. Contern nur alltin ber Rabferl. Rrangofifchen undt Staabifchen bergn Sefanblen gufprechen, S. Greell: erwebneten auch bas berr Barentianis Ben 3hr gewefen, Budt abicheibt genommen, welchen Gie bart Berwiefen bas bert Graff Orenfirn wieder parel gehandelt, Budt zu Mimfer in puncto Satisfactionis Dractuten vorgenommen. Andt ju berfteben geben, es wurde 3br einen fchlechten Lob geben, beer Barenflauw bette es aber entschüldigt, undt gesagt, es wurde noch alles gutt werben, Leplic nam bes beern von Sbens Greell. an, bas Sie in ber Pommerifden Sache Borgebenbe [obne] Communication mitt Onf nichts Bornebmet wolten, Undt haben Wir damitt abscheidt genommen.

Ells Wir nun darauf der Pommerschen herren Candistende Uns zugekommens resolution auß den schreiden ertrahirt unde in ein memorial gebracht, habe Ich Marr von Gekftede, Weill Ich Dr. Runge wogen Meines Fusses nicht ausgehen können, dieselbe des Freiherrn von Sobens Greell. vebergeben, wie dieselbe hieben aub No. 32. zu befinden, den 18. Novembri eingehendigt, Undt steissigt Ihr den dabei gefügten articulum

emendatum recommendiret, Worauf &. Greek. bas Memorial annahmen, Undt Berfprachen foldes bem Berr Braffen von Bittebenftein Morgen nachzusenden, bamitt S: Greell. es mitt nacher Cleve nehmen tonten, Undt erbohtt Sich fonften ju allem guten, Referirte Mit baneben in confidentia bas Bert Braff Drenftien anderthalb Stunde beb 3hr gewefen, Unbi turg für Meiner antnufft nur wegt gefahren, Undt Gich gegen 3hr berauß gelaffen, das 3hme Bnfer fürschlagt woll gefiele, hette benfelben auch fleiffig in Schweben refertret, Bermeinde das ein temperament darauf tonte genommen werben, Bust Bette Cich bertreullich berang gelaffen S. Chutf. Durcht. Dommern gulaffen, Bubt in der Schlefte Satisfaction gu ifebs men, den ob ficon ber Rapfer undt Frandreich Berfpreche bie Gron ben Pommern gir mainteniren, fo webre both bem Ranfet, all Ihren Feinde undt ben Frankofent alf Catholificien micht gutrauwen, nichts Dinder aber bette Gr Gich Berlanten laffen einen Saffen nebenft etwas landt in Pommern au bes Palten, Undt: bette barauf gefragt, Db Gein Churff. Duribf. auch woll Bufern Botfclagt acceptiren wurden, Worauf & Gocell. Imme geandenortet bas ju zeitigt barnach gefraget würde, weilt Gie foldes noch felbft nicht Wiffen tonten, bielten uber Unvorgreiflich baffit Weill Die Vereinigte Beufer G. Sourf. Dueigl. Berfleffen unde Gelbige ohne das nicht an bie Dommeriche Canbe burch die Erbeitigunger tommen tonten G: Courfi. Durcht. gui bem Borfchlage woll mochte ju bieponiten fein, S. Greell, betten fonften jum beren Graff Drenftirn gefaget, warnind Gie es nicht ju voren acceptiret, Weill Gie Die Cour Brandenburgifche offt ben fürschlagt gethan, bas bie Schweden die Setisfaction am andern Orthe nehmen, Bnot Sich Popimern burch Freundtschafft Verfichern folten, Worauf Berr Graff Drenftirn geandtwortet : Gie bett Ihnen von der Inveftitur nichts gefaget, Bnot bie Dewrapt mitt Schweben were ein gutt Mittell jur Freundtschafft gewesen, aber es wehre

unn hamitt Verschen, Indt hette Sich bellagt bas herr Sale pins Sich zu Münster bette einnehmen lassen, Ich, sagte auf biesen bericht, Wan nun dem fürgeben zu trauspen mehre, meist für diesem dergleichen auch woll geredet worden, Worauf S. Greell. sagten Sie stünden noch im Aweistell ob Sie selbst per posta nach Wänster Arisen, oder dem Perry Graffen von Wittchenstein davon schriftlich part gehen solten. Sie gedache ten auch im Vertrauwen, das Bumenthall 3 Aersonen Seldt spendirt, damitt S. Kourf. Durcht. nicht die Kantert. Erblande zum aegusvollent fürschlagen solte, davon Sie nebenst den Herr Siessenften von Witschenstein den effect vernommen, wie Sie nach Bestelleidt zu S. Churs. Durcht. gekommen.

Den 19. Mobember fubr Derr Loben nach Münfter, Rust wie Er für Mein Marr von Gaffeden quartir tame fprach Gr Mir gu, Andt fagte bas Er bie Sachen alfo befchaffen befunde das Er Sich mitt bem herr Graff pon Witte ebenftein felber zu Munfter befprechen multe, beste auch Imer Memorial wie auch der Strahlfundischen veherande verleien budt beb Sich, malte mitt ben herrn Graffen harans groben. Welche Sie mitt 311: 3hr "Churf. Durcht- nehmen wurde 3ch recommendirte Ihme nordnerblen Uniem prtieulum worauf Er zur andtwortt gab, bas es wegen G. Churf, Dunchl. kein bedeucken bette, Sch. fagte wieder nest mehre in Angerm vehergebengn autieul nichts mehr, alb Bag, Wir bei dem letter Derpost zu Pammern gehabt, Andt touten, Solche darin authaltene Privilegia mitt den Originalien, welche Wir; thells ben Buß betten, beweifen, Wegen ber Strolfumifchen pebergabe fagte Er, bas die vebergebene rationes nicht meit ber weren Budt bette Ihren Deputirten dur andtwort gen, Sie würden S. Churf. Durcht, nur damitt Sere machen, umochten Sich ppe nicht praecipitiren. Sagte gleichwoll: bas: pe diefe Leute woll guth meinen möchten, Fuhr damitt wegt, Badt Bermeinte innerhalb 4 Tagen wieder albie gu fein.

Den 22. Novembr. haben Wir berr Wefemberium augefprochen, bemb zu bernehmen, Ob etwaß weiter ben bem Pommerfchen Satisfaction Puncte pafirte, Worauf Er Ung referirte was desfals zwifchen bem Berrn Graffen Openftirn undt Ihnen ben Chur Brandenb. da Er mitt ben gewefen, Borgelauffen, das nemblich ba, von der Sewraht zwischen G. Churf. Aurchl. vust der Princefin von Orange von dem S. Graffen von Wittchenftein gemebnung geschehen, were berr Graff Orenftien gar stille geworben, Undt bafbt barauf ohne einige handgebungt davon gefahren, Erzehlete quet mas besfals zwis feben Depr Graff Drenffirn undt den Deren von Löben fürgegangen, undt das Sie von Unferm fürschlage geredet betten, Er D. Wefember aber-glaubte nicht, das. Die Schweden ben fünschlagt acceptiren würden, weill es aposse bifficultaten wer gen ber Cathalischen Derther, fo Schweben für Pommern wurde baben Jollen, geben wurde, Vermeinten auch bas bem Serv Graffn Orenftjen in ben Sachen nicht zu trauwen, welches Er neulich berm Berrn Löben worgegeben, ber herr von los hen wehre gar an leichtgleubigt, Conften wolte Serr Wesember nicht gesteben das dem Herrn Graff Oxenstinn von Pommern ein : mehres als bas Fürstenthund: Mugen gebotten worden, Undt betten Gich & Churf, Durcht. Bernehmen faffen, man Sie nicht so viele geboten, fo folie w ibo nicht gofcheben, Sante lauch das der Derr Ober-Symmerberr, wie auch, Chrentreich Borgsborff geschreben das Ihrem Vermeinen nach S. Churf. Duncht: in Sollandt einen Breutigam, geben wurde, der Alte Pring von Orange bette folch negotium in Sagg den Sprren Staaden proponiren laffen, Er berichtete gleichfals baf bas Dauß Braunschweigt Ihre Rebte nach Minden Berfchrieben, Bon dem puncto gravaminum budt ber Schwedischen Satisfaction Gich zu besprechen, wobin Serr Lampadius auch gereifet, Obiter wardt auch gedacht, das etliche Churf. Rapte der Meinung gemesen, Obs nicht eine Soche webee, das S. Churf. Durchl. Pommern von der Gron Schweden wieder zu Lehen empfingen wir mitt Preutsen geschehen, aber est wehre von der hiefigen Gesandtschafft wiederrahten worden, nachdem Sie dafür hielten das es eontra dignitatem Electoris lieffe, Wie recommendirten herr Wesember nohmahlen den Pommerschen articulum, daß derselbe von G. Shurf. Durchl. pro conditione mitt mögtte geschet werden, welches Er zu thuen promitirtee.

Eodem die 3ft bes herrn Salvii Greell, wieder von Münster alhie angelanget.

Den 23. November Sft bes herrn Boens Greell wieder gekommen.

Den 24. Rovember batt Ung ber Freihert von Boben gu Sich verbitten laffen, Undt alf Wir babin gefommen refeviret, Bag ju Minfter wegen Pommern paffirt, bas nembe lich die Sache babin gespielet wurde, des die Schweden Bor Pontmern nebenft der Stude Stefting Bary undt wollin baben folte, undt dafern wegen Stettin undt Sart fein Bergleich toute getroffen werben, betten bie Frangofen furgefchlagent bas bem Jehnigen theile welches Stettin Diffen mufte, 12: Tonnen Goldes fotten bom Reich jur eiftaffung gegeben werden, welches aber berr Salvius nicht acceptiren wollen. Condern Bermeinet bas die pytion bev ber Gron fteben undt fonte ob Sie Stettin budt Bath ober We 12 Tonnen Goldes siebmen wolte, oder ber Churfurft folle die Ronigin darumb Bitten, fo wurde Gie Ihme selbige Dertter Vieleicht schenken, von Bollin aber hetten Sie befehligt nicht abzusteben, Bon Unferm fürschlage bette sonften der berr Graff Drenftien beren Salvio auch geschryben, bas Er bavon bericht nach Schweden gethan bette, Wie nun ber berr Graff von Wittchenstein bie fes alles erfahren, batt Er Unfern fürschlagt alffortt Cautbahr gemachet, undt davon den Kapferl. undt Konigl. Franggofficen Gefandten part geben, Undt wehre auch ber Deimingt ben Sollanbifden Sefandten baben aperteur zu thuen. In betrachtungt bas berr Graff Orenftien beswegen schon in Schweben gefchryben, Der Rapferl. Sefandter berr Graff von Tranttmansborff bette Sich erftlichen Vernehmen laffen. bas ber Fürschlagt nicht woll geben wurde, weill Chur Baber, Colln, undt die Frankosen Sich Verglichen bas teine Stiffter mehr jur Schwedischen Satisfaction folten gegeben werden: Wher das so bekehmen die Schweden auf den fall gedoppelte Satisfaction wan bas Sauf Brandenburgt verfiehle, Worauf S. Greell, berr Loben geandtwortet: Weill S. Churft. Durcht. ito Beurahtete, fo wurde Ihr der Liebe Gott woll Erben geben, judem fo betten die andern Unspachische Margkgraffen einer einen Jungen herrn budt ber ander ein Frewlein, weldes ber berr Graff Trauttmansborff nicht gewuft, Budt gu versteben geben alf wan Er Sich hieran bedencken wolte Undt , bette Sich ein guter confidente jum Unterhandler ben beren Graffen babin ju bisponiren anprasentirt, es murbe aber baben svendiret werden muffen, vndt Verhoffte die Pommerische Stande wurden S. Churfi. Durchl. das onus nicht allein bernacher auf den halfe laffen, Wir Sagtten bas Wir barauf Buf zuerklehren nicht Instruiret, Sondern daffelbe mufte bernacher auf einem Landtage den Pommerischen Stenden proponirt werden. Undt bette des berrn von lobens Ercell, noch zimbliche hoffnungt gur Pommerifchen Sache, in betrachtungt bas S. Churfl. Durchl. in consessu 200 Personen Im Saag an die berren Staden eine Rebe gethan, Undt Sie ersuchet Ihr mitt Rhatt bnbt thatt ju affistiren, Worauf die berren Staaden Ihre eigenes Intereffe megen ber Dommerischen gande apprebendiret, undt wurden G. Churft. Durchl. mitt Ihnen eine alliance machen, vndt thetten Bug auch daber fundt bas es mitt der heurabt nun richtigt wehre, Undt G. Churff. Durchl. ben 16 Jan. im Saag Beylager halten wurde, thetten Bug daben ein Churft. invitation schrebben, an die Pom-

merifche berren Steinde veberreichen milt bitte daffelbe an Sie gu beberschieden, S. Greeff. zeigeten Ung auch abschrifft von einem ichrevben auf Paris, worin erwebnet wardt, bas auf bes Schwebischen Legaten bela Garbe anhalten, Die Gron Schweden ber Pommern ju Mainteniren bie Ronigin unbt Bornehmbsten Ministri nicht Stimmen noch bem Churhause Brandenburgt ober andern Reichs Stenden Ihre guter abfprechen wolten, Undt wünscheten baben bas bie Cron Schweben nach ber Gron Franckreich Erempel Ihre Satisfaction von Ihrem Feinde nemblich bem Saufe Offereich fuchten, Sonften fagten Sie auch bas Bufer Memorial nebenft dem Vorschlage S. Churft. Durcht. cum recommendatione gugefchielt worden, G. Churff. Durchl. hetten Ihnen auch geforpben, das bie biefige Br. Befanten Sich in ber Vommerichen Sache nicht pracipitiren folten, Worauß gu muhtmaffen, bas G. Churft. Durcht. auf bie Hollanbische alliance noch ein Muge bette, Undt weill ber Danischer Gefantter Gorfit Blfelbt auch noch im Saag webre, so ftunbe nicht zu Wiffen waß baselbst fürginge, Sonsten wurde von Privatis geschryben bas ber Prince S. Churft. Durcht. 6000 Mann angebotten, folde gegen Pfalt Reuburgt ju gebrauchen Wie woll Schwerin gefdryben, bas mitt bem Pfalt Graffen tractiret wurde, Undt ber Vergleich zu boffen. Der Bei bogt von Lothringen bette Sich noch ju G. Churft. Durchl. Diensten mitt Geiner Armee prafentiret, vnbt eine Lifte von 7000 Mann ohne bie Rranden nach Munfter an die Churft. Sefandten geschicket, Aber 3hr Churft. Durcht. warte foldes nicht annehmen, Es Bermelbete auch S. Ercell. bas berr Salvius ju Munfter gegen bie Frangofische Befandten einen biscours geführet, bas die Gron Bommern Jure belli ein bette, den ber Boriger Churfurft bette den Prager Frieden acceptirt, Undt were Feindt geworden, mitt dem ihigen were bas armistitum nicht Volnzogen, barauf abzunehmen, bas Er auch ber Gron Feindt

were, Bnot die Dommerfice Stende betten bem Churfurften angebangent Bir bettagten Buf bas biefes ein gefehrlicher biscours were, undt remonftrirten bas Contrarium bas bie Grone veber Dommern undt Sonderlich bie Candtflande niemablen ein Jus belli acquirirt, 3br Ronigl. Maytt. Die Stante auch noch fur Bundts Verwandten bielte. Undt baten Beill man ex hoc praescripto die Stende auf Ihrer Libertat gebachte ju feten, bie Churft. berren Gefandten mochten für Sie mitt vigitiren, ben waß Wir bie bey ben Churfurft. negotiret wehren mitt ber Schwedischen alliance compatibilia undt konten darumb in feine postilität gesetget werden, S. Greeff. fagten es wurde Sich noch woll anders finden, berichteten auch bas die Rapferl. undt Frantofische berren Gefandten Sich Bernehmen lieffen, bas Sie die Churft. Semrabt in Miederlandt nicht gerne feben, den etliche gefaget, man S. Churff. Durcht. Die Benrabt mir big Pfingeten aufgeschoben. mochte es beffer fein, die Frangosen aber discourirten von Madamoiselle d'Orleans undt des Duc de Longeville Tochter, welche groffe revenns ju gewartten.

Den 25. Rovember Ift des Herrn Graffen von Wittchensteins Ercell. albie wiederumb angelanget.

Den 26. November Haben Wir des herrn Graffen von Wittchensteins Ercell. zu gesprochen, Andt Ihr praemissis curialibus de reditu gratuliret, vndt Ans daneben erkundiget, warumb Sie Ihre Reise nacher Cleve nicht fortigesehet, Andt was zu Münster wegen Pommern etwa Vorgangen, Worauf S. Ercell. Vermittelst bedanckungt für die gratulation berichtet, das S. Churst. Durchl. Sie contramandirt hetzen, weill Sie im Haag noch etwaß zu verrichten, Andt so balbt nicht nach Cleve kommen würde, so baldt Sie aber alba anlangten, wolten Sie S. Ercell. einen eigenen Currir zuschikzen, Sonsten referirken Sie das die Sachen wegen Pommern zimbtlich schlecht stenden, weill die Schwedische Legaten den ge-

thanen fürschlagt nicht acceptiren wollen, Den berr Salvius wie auch berr Graff Orenstirn zum beren Löben gefaget, bas Sie vom Nopembri forevben auf Schweden bekommen, bas Sie bey Bor Pommern, Stettin, Sart, Dam, Golnow, Bols lin, bnot bem Stiffte Cammin Berpleiben folten, welches berr Salvins boch betemret, ju Münfter betten S. Ercell. mitt bem berrn Graffen von Trauttmangdorff gerebet, Undt benfelben zu bem gethanen Borfcblage mitt einführungt Dienlicher motiven bewegen wollen, Undt bas bie Schweben Ihre Satisfaction an der Weefer nehmen mochten, Bogu Er auch entlich woll zu bewegen Stunde, wan es nur die Schweden eingeben wolten, Undt weren daben gute promiffen gefchehen. Die Sollandische Sefandten welche ito ju Münfter wehren, hetten G. Greell. fchlechten troft geben, Bnbt gefagt, bas Gie Sich Wegen Pommern mitt ben Schweben in feine Orlog geben tonten, Den Gie mitt ber Proping Geelandt gnugt gu thuen gehabt, undt viele Spendiret, das Sie in den Sispanifchen Frieden confentiret, damitt Sie auß bem Rriege tebmen, gu bem geborte Pommern jum Rom. Reiche in beffen Sachen Sie Sich nicht mischeten, Undt Stunden mitt ber Gron Schweben in alliance, Undt betten S. Greell. ber andern Sollandifchen Gefandten welche wiederumb auf bem Saag gurude kommen folten, nicht abwartten konnen, undt ftunde gu vernehmen ob dieselbe andere Commission baben wurden, Sonften gebachten G. Ercell. bas bie Frangoffiche Gefandten gu Münfter bonisch bavon redeten, das S. Churff. Durchl. im Saag in der Staaden Versamblungt mitt entblogeten Seupte geredet bif Ihn ber Prafident ben but aufzusegen genottigt, welches S. Greell. damit ercufiret bette, bas ber Ronigt von Schweden offters mitt entblogeten beuvte Reiner Stadte Sefandten geboret, Bnbt konte ein Potentat selbst per courtoisie woll etwaß thuen, welches Seinen Legaten nicht anftunde, der Seines beren reputation in acht nehmen mufte.

Worauf Duc de Conqueville gefagt, das wehre etwas, Bubt bette gemelter Berhogt burch die britte Sandt Sich verneb. men laffen, das Er seiner Tochter 50000 Athlir. Sährlicher Renthe, bubt baju noch viele bubewegliche Guter geben woltes berowegen G. Ercell. vermeinte bas G. Courfl. Durchl, die hemrabt in hollandt noch etwaß aufschieben solten, weill Duc de Longeville en sperance einer Befraht in der Vommeriichen Sache S. Shurft. Durchl. noch gute Dienfte thuen tonten, Es referirten auch G. Ercell. bas Sich berr Graff Drenftien gegen herr Graffen Trautmansdorff veber Sie bie Br. befcweret, alf wan Gie gemelten beren Braffen bart angerebet, bubt auf ben Degen gewiesen, welches aber G. Ercell. nicht geftanben weill Gie teinen Degen an ber Seite gehabt, aber ber bert. Geaff Trantmansborff bett S. Ercell. boch ermabnet auf den herr Graff Orenftien als einen Ronigl Legatum refrect an baben, berr Calvius bette bie Churft. Gefandtichafft auch benigkrt, Undt aufgat, das Gie ein groffes aqvivalent für Pommern fürderten, davon Sie doch niemablen gebacht. Sonsten betten S. Greell. mitt berrn Salvid aufrichtig gebandelt, undt Ihme die Inftruction gezeiget, das Sie der Cron Schweden ben Dommerifden Ortt bif an die Ader bieten folten . Redoch, bas bas Umpt Bedermunde G. Churft. Durcht. Berbliebe, welches damabln gut gewesen, aber iso bette es Sich geendert. G. Ercell. hetten G. Churfl. Durchl. geschryben, bas Sie genug gebotten, budt fonten nicht rabten weis terer ju geben auch banebent gebebten, bas G. Churfi. Durcht. ben Ober Cammerberen berüber schicken mochte, vemb ju vernehmen wie die Sachen albie ftunden. G. Churft. Durcht. folten fonften 4. Puncte im Saag proponirt haben, 1. Wegen der alliance 2. der Dewraht, 8. Wegen der Hollandischen Schuldt auf dem Clevischen gande. 4. Wegen ter Pfals Reuburgifden Cache, G. Greell. gebachten auch bon einer offerte fo dem berr Graffen Transvimansborff gefchehen, Wan

Er die Pommerische Sache jum guten Stande befürdern wurde, Budt erwehnten das der Berhogt von Lothringen gemeltem herr Graffen 100000 Pistoletten jum präfent angebotten, wan Er Ihme hinwieder zu seinem Lande Verheiffen toute. Wir thatten Buß dieser Communication bedancten, undt nahmen Abscheidt.

Eodem die baben wir ben herrn Stralfundischen Deputirten angesprochen, welche referirten bas Sie benfelben taat ben des herr Graff Orenftiens Greefl. gewesen, Bubt Gich veber bem Schmedischen Project welches in puncto Satisfactionis zu Münfter ansgegeben, beschwert, bas Ihren privilegien barin ju nabe getretten wurde, Unbt betten besfals et-Niche Abschrifften Ihrer Privilegien producirt, Gs bette aber S. Greell. Ihnen remonstrirt, bas bie Prafibia ben Stebten Bortheill fchafften, weill die Handwerder vudt andere Bortheill von Ihnen betten, bette Gie auch Bertroftet, bas die praefibla nur auf eine Reitt lange folten gehalten werben, auf bie Borter privilegia legitime acquisita, betten S. Greek, gefragt, Ob Ihnen folde Wordt zu wiedern webren, woraber G. Ercell. befturget webren, alf Wan G. Greell. an theils Ibren privilegiis Aweifelten, Bir fagten, bas Bir ben biefen vembftenden Vor gut befunden, das benn Konigl. Schwebischen berven Sefandten ein auffführlich memorial ju vebergeben, Andt fragten ob man Sich barin Conjungiren wolte, welches Sie au bedencken aunahmen.

Bodem die etwa vint 4 Whr nach Mittagk kam Herr Barenklauw zu Mir Dr. Aungen, Undt berichtete das die beyde Königl. Herren Legati Mich grüffen undt ersuchen liessen, Ihnen die eigentliche beschaffenheit der Stadt Dam zu eröffnen, ob es nemblich ein portinens der Stadt Stettlin wehre, oder nicht, zumahlen G. Ercell. der Herr Braff von Trauwtmansdorff der Meinungk were das selbiges Stedtlein, der Stadt Stettin gehörte, worauf Ich den bericht thäte, das die Stadt Dam immediate unter die Herpoge zu Pommern gehörte,

anch gleich andern Städten auf Landtage mitt Verfchryben würde, undt hette die Stadt Stettin gant kine gerechtigkeit daran, Undt wie Ich Mich erkundigte wie das Ihr Greell. Herr Läben darnach fragen lieffen, gab Er zu verstehen, das Vermöge der lezten order: die Königl. Mastt. schwerlich die Stadt Stettin altretten würde, Jedoch würde man sehen wie Dractaten weiter lieffen.

Den 27. Novemb, baben G. Greell, ber berr Graff Orenstien Ung durch dero Jundeen Maffowen jur Taffel gegen Abendt finden laffen, Budt wie Wir Buf eingeftellet, baben S. Greell. noch für bem Effen einen biscours von bent Eractaten undt in specie ber Satisfaction angefangen, Bubt Sich tabes Bernehmen laffen, Unfer gethaner Borfchlagt were recht à propos kommen, Andt Shr fo angenehmb, alf wan Er vom himmel beruntergetommen, Den Gie fonft nicht gewuft. wie Sie auf dem Werde bette tommen follen, bubt betten Sie denfelben aufs fleisfigfte in der Cron rerommendirt, Berbofften auch bas biefes bas Mittell fein wurde, baburch bie Gron undt der Churfurft von Brandenburgt tonten in Freundtfchafft von einander kommen, Andt fagten Sie hetten 2 principla woben Sie beffünden, barauf berubete 36t ganger Scopus 1) Das eine bestendige Freundtichafft zwischen ber Ronigs. Mantt, ju Schweden, undt Ihr Churf. Durchl. ju Brandenburgt möchte tonnen gestifftet werden 2) bas die Gron Schweben ohne G. Churf. Durchl. Confeng megen Pommern nichts Sandeln oder Schlieffen folte, daben wolten Sie bebarren undt were foldes Ihres Bergen grundt, Andt bezeigten foldes mitt diefen Schwur, Wofern Sie es nicht von hergen aufrichtigk meineten, bas Sott Sie Bor Angern Augen gu boben fcblagen mochte, Gie führeten Ung barauf jum Liechte an bet Tifch, bubt Rogen einen Rettell berfur, Budt Sagten, Sie wolten Buf im Bertrauwen Ihre gedanden offenbahren, wie Sie Vermeinten: bas es geben toute, Bubt war ber einhalt

bes Rettels Mirglich biefer 1) Wan Sie Ihr Churf. Durcht. Dommern laffen folten, Go mufte Ihnen boch bie simultanea investitura veber gang Pommern gegeben werben, Sie frageten aber baben ob foldes nicht auf G. Churft. Durchl. Perfon undt bero biscendenten konte reffringirt werben, wie Wir aber Dabet angigen bas die herren Margtgraffen von Anfpach undt Culmbach alte Stam Vettern weren, welche Ihre Jus fcmerlich babinder laffen wurden, requiseirten S. Greell. undt movirten bieben nichts weiter 2) bas alf bann bie Gron Schweden jum aqvivalent begehren murbe nebenft Bremen undt Borben, Die Stiffter, Minden, Ofnabrugt undt Sildesheimb, fampt det Staffichafft Schaumburgk undt etlichen Aemptern auf bem Stifft Munfter, alf Bechta, Cloppenburgt undt Meppen, Frant Wilhelm bem hiefigen Bifchoff konte Salberfabt wiebergegeben werden, Er tonte auch woll Wiebenbrügete die Reitt Seines Lebens behalten, wegen Silbesheimb konte Spur Coun ju Vaffow ober Strafburgt erflattungt erlangen, nachbem berichtet worden bas Erpherpogt Leopold Wilhelm Beurahten wolte, Bubt bie Graffichafft Sona tonte bie Cron Schweden durch ein flude von Silbesheimb an Sich taufchen, 3) Das die Cron diese Ortter bekehme cum dignitate Electorali ober Bessionis praerogativa nechst Desterreich, weldes man ber Cron nicht bifficultiren wurde, Bir Sagten das Bieleicht Sachsen, Bayern, Brandenburgt, Braunschweigt vndt andere Alte Teutsche Fürftl. Beufer nicht gerne wurden cediren wollen, Worauf G. Greell. andtworttete: Weill Cie bas Ert Stifft Bremen bekehmen betten Sie billig folche prarogativ für andern. 4) Burbe ber Churfurft von Brandenburgt der Cron ju diefer Satisfaction auch befürdertich fein muffen, auch sonften gegen die Gron Boll anschieden. Darnach lafen Sie Ung auch auf bemeltem Bettell bie rationes führ, welche Sie ben ben Rapferl. Diefes fürschlags balber führen wolten, alf 1) das der Cron Dommern absque Electo-

ris consensa anunement intutum were. 23 Das Ihnen eis nige eviction darüber anzunehmen bedencklich were, 3) Wiede es Ihnen Berweißlich, fallen bas Sie Ihre Satisfaction von Freunden nehmen folten, 4) Dagegen Were billig das Gie von ber Gron Feinden gentommen wurde, folche aber weren Caesar et status Catholici G. Erceff. Berhofften bieben bas Chur Brandenburgt bie Evangelifche Stende vndt die Sollanber Ihr bierin woll affistiren wurden, Bermeinten auch wen Bildioff Frank Wilhelm Salberftadt, wiederbeffebent, wurden Sich die Frangofen woll zu frieden stellen. ::5): Würden Sie Vor die Königl. Schwedische Soldatesca guch 5: Million füre bern, Undt dieses fagten Gie mehren Ihre gebanden, baben Sie nuch gedächten zu verbleiben, wans aber folle ju Worde gerichtet werben, fo musten Sie Borbero wiffen ob S. Churft Durchl. die Mommerifche Stande undt bie Sollander in biefen Borfclagt auch woll confentiren würden, Item es miste geit baju fein. Worauf Wir andtworttetein bas Wir foldes twat nicht Wiffen tonten, bielten aber bafür bas G. Churft. Durcht Friede budt Pommern zu etlangen die Pommerifche Staute aber zur Rube zu tommen barin woll confentiren wurden. bie hollander aber betten Ja sonften auffer benn Mommertien an Dommern tein Intereffe, die Zeit wurde auch woll tonnen gewonnen werden, weill noch viele andere Punete mitt muften erörttert werben. G. Greell. wiederholten abermahl bas 3te Unfer Vorschingk nicht mißfible, tundt fagten, Wan schon wegen der Pommerischen Satisfaction zwischen Ihnen undt den Kanferl. etwas gehandelt würde, so möchten Wir Bug nur nicht baran tebren, es wurde noch alles gut werden wo mitt die discours für der Mahlzeit geendigt Wardt.

Post caenam, fiehlen fast bergleichen reben für, vodt Sagte S. Greeff bas Sie von Anserm Borfchlage an herrn Salvium nach Munster gefcheieben, welcher alba aufgebreitet bas ber Fürschlagt von Uns herkehme Andt bas Wir auch

bie Dertter wolche ober genemmet gur anderweitigen Gatisfaction fürgeschingen betten; Bir Bie nun andtwortetten, bas Bir niemabien einen einigen Ottt gur anbern Gatisfartion an faat Bemmern benemmet, Bubt defbalber Bug auf G. Errell. berifen, Santen Sie. bas Sie Buf woll Zefigfung geben tonter, bas Wie foldes nicht gethan, Bubt in ber fdrifft Bug woll fürgeleben betten, Badt vepetieten bas Salvins folches gerebet bette, Wir babten Ung ju entschilbigen, bas Wir nickt vnberfchulbeter Weise in odium Vornehmer Reichstende gebracht wurden, welches S. Greell. promittirte, Budt berichteten das gestern ber Besisiche Gesandtor Schaffer ben 3or gewefen, pubt gefaget, bas der eine Linenburgifcher Befanbter Dere Dr.: Langerbeit nach Münfter gereifet, vemb ju verbitbern bas die Graffichafft Doba nicht zur Schwedischen Satisfaetion tebme, Wir fagten: Das die Konigl. Schwedische beren Legati. Ja tein bedenden baben wurden auf die Catho-Maje Ortter felber Borfchlege au thuen, weill Sie Ofnabrugt budt Minden in ben banben betten, es febien aber bas G. Greell. lieber feben bas andere Borfchlege ju Ihrer Catisfaction ins Wittell brechten, Worauf fast abunehmen, bas die Schwebifche berten Legaten den Rapferl, Sefandten muffen promifie gethan baben, ben Pommern zu verpleiben, Budt wie G. Greek. abermahten Ihre gute affection gegen S. Churft. Durcht. ju Brandenburgt contestirten, fragten Bir, ob Sie wicht Ihre gebanden wegen ber andern Satisfaction den Churft. Brandenburgischen Gesandten offenbabret betten. Undt ob Wir nicht Ihre gute Intention, davon Sie Inf onvertur gethan in einem fcreoben an Ihr Chuvff. Durchl. durfften gelangen laffen, S. Greell, aber wolten bagu nicht flimmen, mitt furwenden, bas dieses zwar Ihre gebanden wehren, Gie wuften aber nicht waß aus Schweden desfals für eine resolution kommen wurde, berr Salvins biffentiete auch von Ihr, Andt alf Wir wieder von Pommern an reden kabmen, Sagten G.

Greell, die Chur Brandenb, welten den Acterftrem jur Grente feten, bagegen wolten bie Gdwebifche ben Derfaute Strabmb Die Grange fein laffen. Aulest erwebnten S. Ercell, das die Brantofen die Baldt Städte im Elfag noch an Sich handeln wolte. Undt das der Prangoniche Rendent de la Cour von ber Churff Sentwradt in Sollandt gefagt, des Brincen von Uranien Lochter were nicht icon und dazu boje. S. Ercell, vermeinten auch bas es feine Statts Begrabt mehre. Erzehleten daben bas der Churfürft in der Staatischen Versamblung mitt bloffen Selipt, undt ftebent geredet hetten, Andt das G. Churft. Durchl. von berr Anupt erinnert worden, den Suht aufzufeten, welches Er aber nicht gethan. S. Ercell. fragten Bus anch nach der Poblinischen Werbung budt Communicirten Bug ein fcrepben, welches ber Konigt von Poblen an die Konigin von Schweden abgeben laffen. Womitt Wir endtlich, weill es simblich Spate wardt Abscheidt nahmen.

Den 29. Novembr. Alf Wir wegen 3hr Finftl. Gnaben des Derbogen au Grov ben beeden Konigl. Schwedischen Berren Legatis audient gehabt, fingt berr Salvins ju Buß au. Er borete, das Wir mitt Ihrem project melebes gu Münfter anggegndtwortet morben, nicht zufrieden webren, Worauff Wir andtwortteten: Das die Pommerifche Stände nebenft Buß nicht damitt gufrieden sein könten, den Ihnen in solchem auffat die Swarmisen undt Licenten wolten aufgebnirbet, Undt die appellation abgeschnitten werden, weill nun die Bommerische Stende dadurch aum bochften murden befchweret werden, Undt es auch wieder Königl. bandt bndt Siegell. So wall auch mieder Ihrer ber berren Legaten Bielfeltige promiffen anlaufen thete: Alf Berhofften Wir, das tein Ernft daben sein wurde, Andt babten Unsern vebergebenen articulum baben in acht zu nehmen, budt die Pomm. Stande beb Ihren wolerworbenen Privilegien vndt Freyheiten zu laffen, ben Gie nichts mehr begehrten alf Sie ber bem Bertoge ju Pommern gehabt, S.

Greell, ber Derr Salvins fagte, bie Bonfibien wurden nicht lange weren, den die Cron wiede Sich felbft gern mitt Butoften Berichonet feben, Unbt were nur bie Meinungt bas man erft feben wolte wie fich der Friede anlieffe, Wie Bir nun fragten ob Unfer Fürschlägt nicht ein medium compositionis in der Bommerftben Sache fein tonnte, Sagten Sie meiter, bas ju Munfter bes wegen Biete Bunder were, bie Arankolen vubt Catholischen wolten nicht gerne von den Stifftern. So betten bie Fürftl. Braunfcweigtiche Gich anch interponirt. Undt Sonderlich der Ofnabrüggische Wischoff Frank Wilhelm, Undt bette Sich jeder Mann Bermundert, wober dirfe Buvernubtliche Borfeblege tehmen, Wir Sagten: Das Ung von Münfter jugefchryben, das Wir daben in Berbacht gezogen würden, alf folte Bir Ofnabruggt, Minden, Lova: budt Dipholy De. benennet undt Borgeschlagen haben, Woran Bug aber Ungutlich gefcheben, Budt bette man Ung damitt woll Berfchonen mogen, Lindt berieffen Ung babey auf bes herr Graff Drenftirns Ercell, welche Ung aud Reftanif in Continenti gab, daß Buf daran ju viele geschebe, weill Bir nicht bas geringfte benennet betten, Wor bie Cron auffer Dommern Ibre Satisfaction baben tonte. Sonften undigitirten Wir biebeb, wan die Geon mitt Shr Churft. Durchl. wegen Dommern Berglichen, bas alf bann biefelbe nebenft andern Evangelischen Standen Ihre Satisfaction woll wurde befürdern helffen, Budt wie des acquivalents erwehnung geschab. Sagte beren Salvu Greell. G. Churf. Durchl, fürderten für bas Stud von Nommern welches Sie ber Gron gebotten gar gu viele, alf 1) Glogauw 2) Sagan 3) Salberftabt 4) Magbeburgt, 5) Minden 6) Ofnabrugt 7) Sitbesbeimb 8) Grafffcafft Schaumburgt 9) bas Sachsen undt Pfalk Reiburgt Sich Ihrer pratenfion an ben Gulichschen ganden begeben folte. 10) Budt barneben vom Reiche eine Smmma gelbet, Andt bette Deer Salvii Greell, das Churft. Schrenben berin

biefe Stutte freiffett gelefen, Bin Sunten es mochte Rich leicht barumb fo viele gefürdert werben bas man Ihr Pommern laffen folle. Budt alf von der bioffon des Landes geres bet wurde. Undt man an Schwebifcher feite bie Parfante gu Bor, Pommerifcher Grenge Borfcfingd Sugten Wir, bas S. Churf. Durcht. Sich Stettin fcwerlich begeben wurde, weill er teine Roftbeng fonften behiefte, wobin berr Salvins mitt Bug bebereinstimmete, aber Der Graff Dreinftirns Greek. Sollte der Churfurft Stettin nicht miffen wollen, fragten. undt wardt daben ferner referiret, bas die Catholischent fo batet es, erschollen das die Gron Sihweden Pommern quitiren undt eine andere Satisfaction füttschlagen wolten, ftard vegirt, bie Er on folte ben Pommern bleiben, Andt folte man bem Chins für ften lieber ju Palberftadt noch Bremen budt Borben geben. Bifchoff Frank Wilhelmen, bette man Zwar porpefchlagen eins von den Geiftl. Churfürfteuthumetn, ober bas Stiffe Dunfter Er hette aber geandtwortet ju Coln were fcon ein condintel. budt von den andern beeden Churfürstenthumben wurden Sid Die Capitulare Jedes Ortte nicht abbringen laffen wollen, bes Serrn Graff Orenftiens Greek; gebachten queb ber Churfurft. Denrabt im Rieberlande. Undt bas die Bame in gefchrey ware, Budt bas ber Churfurft. weind eine Interceffion, vabt mo Gr Damitt Dommern nicht bekommen tonte, vomb affiftent beb benn Sollandern anbiette, Sagten aber baben, wan Gich ber Churfürft nur barnach anfiellete fo tonte wegen Pommern noch alles gutt undt in Freundschafft bingelegt werden, Budt promittirten G. Ercell. auch noch nath ber Mabigeit, bas Gie Gich babin begrbeiten wolten, bas alles mitt bes Churfürsten willen geschehen folte, damitt Freundtschafft zwischen ber Gran undt G. Churft. Durchl. bephehalten wurde, budt contefficten foldes mitt beteuerlichen Wordten, welches Wir mitt bande acceptirten, Undt wunscheten bas ber liebe Sott guten Succes dazu geben wolte. Wir recommendirten auch ber diefer occasion

berden Bonigil. Seren Legatis bes Gapituls Gaderi: bad bie macitende Stellen mochten enfehet werben ; Bubt "gefchabe bos tregen erwehnung megen berr Bbilip South Meiner Mary, von Schieben undt Frang Pahlen Patfon, ba ben ber berr Graff Orenfliru Sagte, bas Gr von Philip Borns aufferbeme waß auter in Bommenn vorgangen, nichts wuffe, von Frank Bablen betten Sie auch nichts bofes geboret, Meine Marr von Gefteben Perfon betreffende, webre 3ch damablen in Preuffen gegangen; als 3ch nun barauf andtwortete: bas wegen ber bamablen bofen proceduren ber Baumischen \*) Boltfer, wiele 100 Bente auff Bommern wegt. geben mufen, welches Sch and getfan, Unbt in Elbingen Dich: anfgehalten, Bubt bas baburch ber Gron kein schabe augewachlen, baben 3ch erzeblete warumb 3ch. nach Ronigsbergt gegangen, Bubt waß 3ch bafetbit negotivet, gaben G. Ercell. Gich gufrieden, Budt fagten abie ginge iso niches anders Für, alf das 3th für mein Batterlandt rebete, beb biefer gelegenheit baben Wie auch bas Behnige was ber herr Decanns Matthias von Guntersbergt an Mich Dr. Rungen wegen Daviedt von der Diten geschribben, ben ben Ronigl. herren Legatis eröfnet, bas nemblich ber-Mibe Sich vieles drowwordt fur Seinem abreisen in die Cron wieder bas Capitul Vernehmen laßen, Andt gebehten 3hr 3hr Er. Er. möchten in ber Gron pracaviren, bas bem belateren so schlecht kein glauben geben, ondt nicht prajudicirliches Bergebnet wurde, welches Gie auch promittirten. Andt wolten Davied von b. Often nicht groß Loben, Undt fagten bas Er viele Mauberte, womitt Wie entlich Abscheidt genommen.

Den 30. Novemb. bin Ich Dr. Runge gar frühe vmb V Bhr ben berr Barenklauwen gewesen, Undt gebehten, weist Ihr Ihr Ercell. Ercell. Buß gestern promittirt wegen Davied V. d. Osten in der Cron Schweden zu fehreyben, damitt Gr

<sup>\*)</sup> Co feet in ber Sanbfdrift. Bemuthlich Banierifden.

mider bas Capitul tiubts gefehrliches, bafeloft, ebe bie Line geboret erveneticiren möchte, folch fchrenben zu befürdern, fagte Er foldies ju, Budt alf Wir darauf weiter von ben Bommerifchen Sachen gu reben tamen wie es boch eigentlich anslauffen modte, Sante Gr. Mir im Bertrauwen, bas des Sierrn Straff Dreuftiens Ercell. bestendig, babet verbleiben, bas man absque consensu Electoris von Pommeen michts nunchmen folte, bagegen aber blieb berr Salvius der Meinungt, man folte den Rapferl. Vorschlagt acceptiven sub assecuratione Imperii, Undt betten bepde berren Legati Ihre rationes comportiret undt nach Schweben gefandt ba der Berr Reichs Cantler ben Jüngften Post in anteoessum geschryben: Lieber Sobn 3ch babe Guwer beeber rationes gelesen undt erwogen, Undt mogen die andere woll gut gemeinet fein, aber Deige Sein zu einem bestendigem Friede bienlicher, darauf weren G. Greell. ber Berr Braff Drenftien in Soffnungt es murde auch Solch eine resolution auf der Cron erfolgen. Undt wie Wir von dem Ofnabruggischen Stifft zu reden tahmen, Sagte ber herr Grevetarins : Das es bartt bamitt bergeben murbe, weill die Franhofen den Bifchoff Frang Bilhelm in Ihre protection genommen, man bette aber ben Commiffarjum Gregerfohn von Minden anbere beschreben, einen Aberschlagt zu machen was Diefe Stiffter tragen tonten, vemb benn Catholicis ju remonftriren, das diefelbe fo groß nicht weren, Darnach fragte Berr Barenklaum, Ob bann die Ponunerische Stande Gich nicht der appellation begeben, follten ? Welches 3ch verminter Budt gelgete. Buterichiedliche rationes auf Buferer Anftruction an. warumb foldes Sich die Stande nicht begeben tonten, Informirte Ihnen auch fo viele möglich daß die Gron kein Bortheill davon bettes. Undt: die appullationes Mehrentheils die Litigia Privatorum concernirten, Undt wie Gr ju verfteben gab das es mitt Pommern woll jur bivifion tommen mochte, remonftrirte 3ch, bas gwar bie Landtflande ben Frieden gerne feben,

stoer beg ber division wieden groffe difficultiken Vorfallen, vndt batt daneben Er wolte Insonderheit mitt befürdern helffen das Vuserer mitt Insertion des vebergebenen articuli geruhet murde, mitt versprechen, das Sich die herren Landtstände wiederumb dankbahr erzeigen würden, Er sagte, der articulus würde schwerlich in der Lenge zugelassen werden, jedoch wolte Er gerne des Landes beste besürdern helssen.

## П,

## 🅦 ey lagsu.

29

Rationes undt Brsachen, warumb Sr. Churft. Durcht. zu Brandenburget, von dero Herhogkthumh Pommern auch nur das eine halbe theill, etwa Vor Pommern genandt, der Königin, undt Cron Schweden nicht abtretten können.

Zuforderst erinnern Ihre Greekl die Kayserl. Hochansehntiche Gevolmächtigte Herren Abgesandten Sich akerseits großgünstig undt gnedig zurück, was man an Chur Brandenburgischer seiten Vor diesen schon Uf die and tages Liecht gebrachten, undt begehrten Königl. Schwedischen Satisfaction,
vor sehr nachdenakliche, undt zu gleich das ganhe Heyl. Römische Reich mitt concernirende wichtige motiven, iedoch nur
in genere, so woll beygehaltenen Reichs Constitutionibus
publicis et votis Vorgebracht als auch a part undt absonderlich vebergeben. Warümb S. Churst. Durcht, zu Branbenburgk dero nach Sottes gnädigen willen Ihr recht meßig
Vermöge gewisser pacten angefallenes, undt von Kayserl.
Maytt. würeklich beliehenes Erb Herysgkthumb Pommern, von
Ihren Chur Fürstl. Hause ohn deßen genstichen ruin undt

nigerley weise ober wege solches Verschmethen, noch vor der Lieben Posterität undt Interessenten Verandtwortten können. Woranf man Sich annoch hierasitt will referiret undt bezogen haben, Damitt man aber auch waß näher ad speciem gehen, undt anfenglich remonstriren möge, Warumb dieselbe, nicht eins dero halbes Derhogthumb, etwa Vor Pommern (wie man darauf Vielleicht ziehlet undt ein Auge hat) eben so wenig nicht ohne sonderbahre eversion undt ruin dero Chursurfl. Beuses undt Staadts zurück laßen, noch daben in gewiße sicher-heit siehen So seindt deßen folgende Vrsachen.

- 1) Die Satisfaction des Vornembsten theils Ihres Chur Farkenthumbs, alf der Uder undt Mittellmard, dabinnein Bor Bommern die rectam lineam undt Grenge giebet, undt gleichfamb damitt ein gandt machet, budt weill folches ber Schluffell undt Bor Maumer jur Chur- undt Marcle Brandenb. felbige aber bie Grente undt thure nicht allein bes; Ober Sachfifchen Grepfes, fondern auch ber Rapfert. Erblanden, Ja. bes gangen Römischen Reichs ift, also auch von dabero eines budt das ander theill nach belieben ju infestiren Ungewehrt ftebet, fogar auch, daß Wer in Bor Pommern meifter undt machtig if, jugleich balbt ber anbern Provincien Cich bemechtigen tan, wie die erfahrung bifbero genugsamb bezeuget, ben ob woll binter Pommern auch mitt ber Marc jusammen fio-Bet, fo ift boch ber Ober Stromb fo die Mittell- undt Remmarct schridet, wie auch die Warthe, alf beebe 2 Vornehme Base noch derzwischen, das von dabero so teine groffe gefahr bem Romischen Reiche zu beforgen.
- 2) Weill solches Vorbesagtes theilt bes Churfürstenthumbs, wegen abgang Vor Pommern gant von der Offsee abgeschnitten wirdt, undt babero alle Correspondenzien undt trasiquen zu Waßer mitt beiten Benachbahrten Potentaten an der Ostsee, undt durch den Sundt mitt Spanien, Franckreich, Engellandt undt Hollandt, nicht minder Preußen, Poblen undt

Shurlandt weggeben, wabt fetbige anders nicht alf gar weitt vemb, durch andere fern undt weit abgelegene Cander undt Dertter (beren Päße von Bor Pommern gar Leicht auch Coupirt undt Berhindert werden können) undt zwart mehrentheils nur zu Landt mußen angestellet werden, da doch die andere Vicinität durch die Consolidation dem Shurfürstenthumb in allen dingen, Biele eine sonderbahre Commodität gebähret undt nach Sich führet.

3) Burde 3br Chueff. Durcht. ju genhlicher enin unbt Untergangt Ihrer Landen undt Bnterthanen Die Correspondenz Linie undt trafiquen bes nugbahren Kornhandels auf Poblen auf der Barthe bif Gufrin, undt dan ferner andere bandtlungen von Breflow auf Schleffen bif Francfurth, vndt von beeben Ortten ber Oberftromb ju Baffer binunter big Stettin, undt von ba wieder hinauf der sonderbahre Salt- undt See-Sandell, womitt die Mard, Schleffen budt Dehren verfeben · werden, durch Bor Pommern budt beffen Regierung gesperret bubt geschloßen werden konnen, Weill zwäschen ber Bestung Buftrin undt Stadt Stettin am Ober Strom nach ber Revmard bie Stadt Griffenhagen gelegen, undt gu Vor Pommern budt berofelben Regierungt geboret, Ja felbiger Dber Stromb bon ber Maraficen Grenben angurechnen, immer burch bas Vor Pommersche gebieth (bas geringe Garpische territorium aufgenommen) an beeben Offern bis auf eine Meil weges an Stettin laufft, undt in deffen disposition ftebet, welcher Bor Pommern befitet, das auch ders enden woll mehr Claufuren an beeben Affern zu legen nicht ermangeln wurde.

4) Würde also die Pommerische Resident Stadt Alten Stettin (daran gleichwoll Ihr Churst. Durcht ein veberauß großes gelegen) vort dem ganten Chursurstenthumb abgeschnitten sein, wudt man weder auß der Mittell undt Ackermark zu Lande dahin, noch auch zu Wasser die Oder hinab, noch auß der Newmark zu Lande (eß sey dan gar zu weit

Pommern berühre, undt burch besen gebith reisen mußen weill dieser seitt nach der Mittell- undt Vckermarck alles waß zwülfichen der Ober undt dem Fluß Randow belegen, Uf ienseit aber der Rewmarck nebenst der Stadt Grieffenhagen, die Commendurie Wildenbruch sampt Unterschiedtlichen Wollichen Seschlechtern undt heligern fast dis an Peris nach der Box Pommerischen Regierung gehören, undt wen darauß, aller Paß nach Stertin zu kommen, kan Verhindert werden.

- 5) Ift hierben auch nicht anßer Consideration zu laßen, weill die Nor Pommerische Regierung nicht welt von der Meetlenburgischen Stadt Friedtlandt, undt dahero Friedtländtschen Caveln: genandt, behm Newen Sunde anzurechnen, undt mitt der Voer undt Newmard diß veber die Oder fast an Pirip gränzet, undt darüber in Vorigen Zeitten an eplichen Ortten der Grenzen halber schwere streittigkeiten gewesen, od woll dieselbe je albereit ben gelegt sein möchten, wan ie dennoch, wan der Vor Pommerische Ortt in manus potentioris gerithe, so gar daben nicht Versichert sein würde, sondern die Alte litigia ex variis praetextidus leicht wieder könten resseschiert werden.
- 6) Za wan auch sehon alles das Jehnige, waß ienselbt ber Ober lieget, vnot zur Gor Pommerischen Regierung gehörnt, nebenst dem ganzen Ober Stromb an beeben seiten ben hinter Pommern verbleiben solte, könte bennoch ohne Ihr Churst. Burcht. mereklichen ruin Ihres ganzen Chursürstenthumbs, Landt Leudten undt dero Cstats, solches auch nicht sein, weill es mitt Vor Pommern also bewandt, das die Stettinische hinter Pommersche Regierungk nicht woll ohne die Vor Pommersche in einer bestendigen sicherheit bestehen, sondern von dieser zu sederzeitt insestiert werden kann, angemerekt, Vor Pommern der Schlässel zu hinter Pommern ist, Undt der Oderstromb durch die Haven Peene undt Schwiene ge-

nandt in Bor Pommerscher Regierung Sich in die Dit See eroneriret, vndt also nach belieben von berselben kan gesperret werden.

7) Dan ob woll veber das noch der Klug Diewensto genandt bei Cammin in Stettinifcher Regierung feinen auffluß in die See auch nimpt, so ift doch selbiger Portus der aller Unbequembfte, theils wegen ber Plache, das feine geladene Schiffe veber 20 ober 25 Laft konnen berburch kommen, theils ber enge undt Arumme balber, bas Er babero von Rauflenten, gar nicht gebraucht wirdt, Go ift ber ander auflauff burch bie Schwine auch nicht von großer Important, weill Er von tage ju tage mitt Sande erfüllet wirdt, ondt man nur mitt einem Binde in vnbe auffauffen tan, Undt in mittelft bie Schiffe vorm Saffen gar Unficher liegen; Derowegen biefer Portus von ben Schiffern nicht anbere alf nur im nobttfall gebraucht wirdt, wan Sie nemblich ben Rouben nicht erreiden konnen. Es ift auch mitt bemfelbigen alfo beschaffen, bas das eine Afer in Bor Pommerfcher Regierungt geboret, Dadurch der gange Stromb nach belieben fan gehemmet werden.

Der britte auflauff aber durch die Peene ben Wolgast gehöret mitt alle an beeben Bffern ins Vor Pommersche Territorium, undt ist dieser der aller bequembste undt ficherste Portus der zwischen dem Oder Stromb undt dem Salymeer ist, theils wegen seiner tiesse, theils wegen der sicherhoit unter dem Rhuden für alle Stürmbwinde.

Wan nun die Gron Schweben diesen portum bekehme, ftünde nicht allein alle Lauffmannschafft, sondern auch die gante Direction so woll des Uder Strombs, welcher durch Vor Pommern beh Bedermünde Sich im frischen haff ergenft, alf des Ober- undt Warthe Strombs, in Ihren arbitrio, gewaldt budt mächten, Audt könte wie vorbin gedacht, der Ober Stromb nicht allein, oberwertts Stettin, sondern auch Auterwerts, die Voler aber mitt nicht geringen beschwer bes

Volermerkischen Ortes nach willen unde belieben gehemmet undt gesperret werden, Undt wurde Consequenter S. Churf. Durchl. sampt bero Landen undt Anterthanen, in der Oft-See schlechte Schiffahrt, undt nach bero Herhogthumd Preufen geringe ober woll teine traffiquen undt Ruhrung haben.

- 8)-Können S. Churf. Durchl. auch barumb nicht Bor-Pommern abtretten, weill fetbige Regierung vor die Sinter Dommeriche Stettinische, insgemein an Fürfil. Aemptern, Intraden, Städten See Porten: vndt andern Commoditaten, von allen bie bes Bom. Ortt undt Landes fundig fein Biel beffer undt wegen der Unterschiedtlichen Strombe undt Beffungen. fo Sich barin befinden Starder, Bofter: undt ficher gebalten wirdt, ben ob woll in ben gandt Charten undt tabulis Geographicis biefe etwa einen großen brief alf Jehne fcheinet, in Sich haben, fo rühret doch folches dabero, bas in biefer Stettinischen binter Pommerschen Regierung, nicht allein bas gange Stifft Cammin nebenft ben andern baju geborigen Stedten budt Ritterschafft, sondern auch das Thumb Capitull gu Cammin nebenft denen davon dependirenden beneficiis Ecclesiasticis belegen, welche billig babon aufgezogen werden muffen, Rumablen ber Serbog von Grop icon jum Bifchoff bafeibft erwählet, wan nun folcher abjugt geschicht, wirdt ber Augenschein geben, das die Stettinische hinter Dommerische Regirung auch in quantitate ber Vor Dommerschen nicht gleich bleibt.
- 9) Imagen folche Ungleichheit nach absterben der hertroge zu Pommern undt erloschenen Fürstl. Stamme noch gröfer worden, Weill dadurch die beebe ansehnliche Aempter Lauwendurgt undt Buthow, mitt mehr den 50 Ablichen Geschlechtern sambt den beeden Städten Lawenburgt undt Buthow an die Cron Pohlen Verfallen, das also die Stettstische hinter Pommerische Regirung der Vor Pommerischen bey weitem nicht gleichet.

- 10) Würde Sich foldes noch mehr ereigen, wan die Cron Pohlen mitt Ihner Vermeinten prätension, Af dem Stolpischen, Schlawischen undt Rügenwaldischen Ortt durchdringen wolte, dan in selbigen nicht allein zwo stadtliche Supter, sondern auch drep Vornehme Städte, als Stolp, Schlaw. undt Rügenwalde, sambt Vielen Vornehmen Welichen Seschlechtern belegen, das nach abgang obiger Stücken nicht tortia pars von hinter Pommern Verbleiben würde.
- 11) Zu geschweigen bas aniso noch baselist in hinter Pommetn 4. Fürstl. Wittiben Stühle Af denen Fürstl. Emptern beseigt fein, undt also wegen der alimentation: usque ad vitam keine einzige intraden von dasero einzuhaben undt zu-geniessen, hingegen Vor Pommern mitt dergleichen oneribus nicht beschweret, auch bei weitem als hinter Pommern nicht ruiniret undt verdorben ist, sondern Sich vor jeues zimblich recolligiret hatt.
- 12) Würde es auch große Confusion geben, wegen ber Teglichen zufuhren nach ber Stadt. Stettin, weill seibiger Abell undt Landtman durchauß nicht entrahten tan, Item der Heydt Nempter, Vockermunde, Jasenis undt Torglow, welche die Hosspaltung zu Stettin webest der Stadt, wegen Jagten undt Regalien notwendigen Bauw- undt Beenholt nicht entrahten kan, weill dieselbe nahe an Stettin hinnan schießen, auch bis an die Merckiche Grenze Sich erstrecken, dieselben Anterthanen Sie auch mitt Holy Versorgen.
- 13) Das Frische Saff kan noch weniger von Stettinisscher Regirung Separiret werden, weill die Fürfil. Hoffhalstung vndt Stadt Stettin nirgendt anders her mitt Fischen kan provisionirt werden, Da nun selbiges in eines andern frembden handt kommen sollte wurde keine Chursürstl. Soffhaltung dasselbst angestellet, noch die Stadt mitt Fischen Versorget wersben können.
  - 14) Die Inful Bfedom undt Wollin, wie auch die Abr,

alte Residenz Wollgast, welche die ostia fluviorum machen, können ohne grundtganget der Städte undt aller overwerts belegenen Nommerschen undt Thur Brandend. Landen von Stettinischer hinter Pommerscher Regirung, nicht abgesondert werden, auß Vesachen, welche zum theil oben erwehnet, undt daß das frische Haff ohne dieser Dettter Anterthanen; die es besischen mussen, nicht tan genossen werden.

15) Schließlich, Undt wan auch der Cron Schweden nur einzig undt allein, die Infal Rügen nebest der Stadt Stralssundt, welche Ihrer Situation undt Vermögens halber Sich gnugsamb redoutable bezeugen kan, sollte vebergeben werden, So würde iedoch alf dan in Ihren mächten stehen, da einiget Krieg zwischen Ihr undt andern Potentaten erwachsen solte, das Sie alle vebrige Portus, zum Greiswaldt, Pernemünde undt Schwine, zuschließen, undt dieselbe von dar auß inutil machen könte.

Auß welchen gründtlichen undt Bf begehren Kinfftigen mehrevn bericht, klaar undt offenbahr zu vernehmen, auch auß der Landt Charten Augenscheinlich zu remonstriren, wie hoch daran gelegen daß das Herhogthumb Pommern mitt dem Churft. Haufe Brandenburgt zu Conservirung deßen Staats Vereiniget; undt so viel möglich die dismembration Vermitten bleiben möge.

Vorbehaltlich sernern bericht vndt Robtturfft.

80

Migebruckt in Meiern Acta pacis Westphalicae Tom. III. p. 754. 759.

31.

Abgebruckt eben da. Tom. III. p. 787.

. 32.

Der Spurfürstl. Durchleuchtigkeit zu Brandenburgk Busers gnädigsten Churfürsten undt herrn hochansenliche herren Sesandten, hoch undt Wolgeborne Wol Edler, Böster undt hochgelarter respective gnädige undt hochgeehrte herren.

Alf veber bemjenigen was von wegen S. Churft. Durcht. ju Brandenb. Unfere gnedigften Churfarften bndt herrn, G. G. G. Soch Graff. Snad. Greeff. Greeff. vndt Gfin. biefer Briedens Tractaten halber budt in specie die Pommersche Lande betreffende, an bie Pommeriche, Landt Stande gu bringen Buf in gnaben bubt Sunften an bie handt geben, diefelbe auch auf Bufere befchebene Relation auf Stettinifder, Bolgaftifcher undt Stifftischer Regirung barüber im Berfchienen Monath Octobri Sich jusammen gethan, Bndt einer gewißen meinung Vereinbahret, Go haben Gie ben Jungfter Poft Buf anbefohlen G. G. G. Socharaff. Snab. Greeff. Ercell, budt Sfin. Dero wolgemeinte getanden Bermittelft bero Bnter- undt Dienstwilligen grußes gu binterbringen, Undt swar der geftalt, bas Sie mitt Unterthenigften bande ertennen, bas G. Churfi. Durchl. Bufer gnedigster Berr in bero gnedigsten affection gegen bero Unterthenigste undt gehorsambste Landt Stände in Bommern bebarlich Berbleiben, in bem Sie obne bero Confeng undt einrabten in ber Dommerfchen Sache nichts beb biefen algemeinen Friedens Tractaten ju verbanbeln ondt ju foliegen gemeinet, auch für bero Libertat undt Wolfahrt gnedigste Sorgfalt tragen, Unterthenigst bittenbe, S. Churff. Durchl. wolten barin gnedigst Continuiren, Bnot Sich verfichert halten das Sie, die Landt Stande Sich bin wiederumb alfo ben gegenwerttigen Zustande Comportiven werben, wie es bero Unterthenigste bevotion gegen S. Churff. Durcht. Ihren gnedigsten herrn gemeß ift, undt die möglichkeit ju geben wirdt. Go viele aber das Werd an Ihme felbft anreicht, Bernehmen Sie Bingern, bas es babin tommen, bas Sie

mitt bero Unterthenigsten bebenden G. Churft. Durcht. barin an die bandt geben, Undt fürschlege thuen folten, was für ein theill von Pommern zur Satisfaction bingugeben fein möchte, Undt Bermeinen Sie das Ihnen nicht geziemen ober gebühren wolle, S. Churfi. Durchl. Anserm gofin. Herrn darin Agrzugreifen, Ihnen auch ohne das foldes bochbedenellich fep, jumah-Ien teiner Unter Ihnen Berhanden, ber nicht Lieber bey feiner Eventual gehuldigten Ordentlichen Obrigkeit zu bleiben, begirig, wehre, alf daß Er Sich an andere Berrichafft folte Berweisen laften, Sie geleben auch der trofflichen guberficht, Ef werde Gott annoch mittell undt wege an die handt geben, bas es folder Consultation ferner nicht bedürffe, Derowegen Sie Ihre Voriges Unterthenigstes gehorsambstes pitten an S. Churfi. Durchl. nochmablen wiederholen, Gich durch Interposition anwefender Vornehmer Legaten undt Bottschafften eußerft dabin gu bemuben, das es auf andere Wege gerichtet, Undt ju Gatisfactionsmittelln an andern Ortten gelagen werben moge.

Solte aber über alles Verhoffen folches nicht zu erhalten fein, zweifflen Gie nicht G. Churft. Durcht. Unfer gnedigfter herr, werden woll ertregliche undt bergleichen fürschläge thuen, badurch bas Seil. Rom. Reich bndt berofelbst eigene Lande nicht in Unficherheit gefeget werden, Undt wan diefelben geschehen, es dabin gnädigst weiter dirigiren, das nichts darin geschloßen werten moge, ehe undt bevor die Samptliche Pommerfche gandtftende auf einem Offentlichen gemeinen Freben Landtage Sich darüber besprochen, Andt einer gewißen meinung, damitt Sie beb 3or Churft. Durchl. Unterthenigst ein-Tommen tonnen, Vereinigt haben, angeseben, bas bie vebergebung. an Frembde Herrschafft absque Consensu Ordinum Pomeraniae (der außer einem algemeinen Fregem Candttage nicht erfolgen tan) Vermoge gemeiner beschriebenen Rechte, der Landtichafft Trewer erworbenen bndt fo woll bon ben Sochlobl. Derhogen ju Stettin Pommern Chrifffehiger Demori, bem Sociloblicaten Chunhanfe Brandenburge von Burften zu Kürsten, vnht ber Rom. Rabserl. Mayet. 2118 35e Rönigk. Mantt. ju Schweden bochftgeehrten herrn Battern glorwürdigsten angedendens budt bero höchst Löbl. Cron Schweben in foodere, vnbt ber in Regierenden Königl. Maytt. felbften in dero ertheileten Buterfchiedtlichen gnebigften Rönial. resolutionibus Confirmirten Privilegien nicht gescheben tonne. Daben aber ift ferner Ihr Buterthenigstes geborfambstes bitten, wie G. Churft. Durcht. Sich alle Beit guebigft dabin erkleret, das Sie bero Pommersche gehorsambe Steude ben Ihren Privilogiis undt Frenheiten, wie dieselbe ben lebgeiten ber Bertogen ju Stettin Pommern gehabt, gnedigft lafen, schüben budt handthaben wolten, Ihr auch gnedigst nicht zu wiedern wehre, das folches in das Instrumentum Pacis gebracht wurde, Undt sonderlich in dero Churff. Resolution sub dato Brumingen am 8. Augusti lauffenden Jahres Sich ferner dabin gnedigst Bernehmen laffen, bas Sie zu bem theilt so etwan in die Tractaten lauffen möchte, nicht weniger Landts Vetterliche budt gnedigste affection tragen, alf zu bem jenigen fo Ihr Verbleiben wurde, Alf wolten Gie auch beb diefem Casu ben Dommerichen Stenden die bobe gnade, ju mablen Ibnen keine großere undt bobere auf dieser Weldt iso wiederfahren magt, erweisen, undt ben diesen Friedens Tractaten (welchen Sott zu beruhigung der Shriftenheit einen gludlichen aufgang guedigft Verlephen wolle) bie gnedigfte befürderung thuen, vndt pro conditione anhangen, das Fur 1. der Articulus Pomeranicus, Bie Er ipo emendiret undt hieben gefüget ift, entweder bem Instrumento Pacis universalis, oder, Dofern awischen ber Königl. Maytt. ju Schweben undt S. Churft. Durcht. Unferm gnedigsten herrn wegen Pommern ein neben reces budt Instrumentum worauf Sich bas Commune et publicum expresse referirte, Andt also vim Constitutionis et legis publicae bette, aufgerichtet wurde, folden

١

in dem einhalt wie Er ipo abgefaßer ift, inseriret werben moge, Anmablen alles was barin enthalten nicht alleine auf bochfier aquitat bernbet, sondern auch die Pommerfche gandt Stande ben Lebzeiten ber Sochlobl. Berhogen zu Stettin Pommern Christiehl. angebendens ex Privilegiorum dispositione, antiqua consvetudine et longissima perceptione gehabt, vidt in possessione vel quasi beften gewesen wozu G. Churft. Durcht. defto geneigter gnedigft befinden werben, theils wegen der reciprocirten Erb Verträge undt boch Verbindtlichen Churfürstl. reversalen, frafft beren G. Churft. Durchl. Unfer goffr. Derr Gid nichts zu wiedern fein laffen wirdt, wie Gie ohne bas ju Confirmation der Pommerfchen Stende Privilegien, immmitaten, Gerechtigkeiten undt gewohnheiten, auch was Gie Sich felbft zu gute aufgesetzet, dadurch obligat sein, das auch also an biesen Orthe deshalber ben Stenden in Instrumento Pacis sive communi sive particulari bestendige Versicherung wieder fahre, theils das die Pommersche Stende bey biesen gefehrlichen Zeiten, Anerachtet Bieler wiederwerttigkeit Stets Standhafftig ben ben beschworen Erb Bertragen Berpleiben, Undt Sich gegen das hochfelobl. Churhauf Brandenb. buverweißlich bezeiget, theils das G. Churft. Durcht. Bufer gnedigfter herr folche Anterthenigste gehorsambste bezeigung gnedigst ertandt, undt durch G. G. G. Sochgräft. Snad. Errell. Greell. undt Gun. Gich bagu in Unterschiedtlichen mahlen guedigst gegen Unfere wenige Perfonen erbitten laffen.

Andt ob schon 2) ein undt ander Orth hingegeben werben muste, welches man doch nicht hosset, sondern zu Sott das Veste Vertrawen hatt, es werde diesem schweren werde noch durch andere bequemere güttliche Mittell undt wege können abgeholssen werden, das dennoch die Pommerische Stende undt Einwohner dadurch nicht mögen getrennet werden, sondern ein Corpus Verdleiben, Ihre Communia, privilegia et Jura, Kirchen undt Hossgerichts, wie auch Policen Ordnung, Regiments Berfagung, gemeine Statuta unbt Landttages 216scheibe, budt wie es sonft nahmen haben magt, Anverrückt undt ungeendert behalten, auch bie Reichs undt Greuß Steuren proportionabiliter von dem gangen gande nach Altem ber-Tommen aufgebracht undt abgetragen, 3mgleichen ben Stanben fampt undt sonders, wie auch in specie ben Stedten an Abrer Alten Correspondent veblichen Conventen undt andern Juribus im geringsten nicht prajudiciret oder Ichts maß benommen, noch durch die abgebenden Dertter ben vebrigen inmutuis, ab ondt guführen, ober andern fellen mitt einigen Bollen bndt andern Imposten oder in andere wege kein eindrangt undt beschwer, auch wan einer ober ander belieben tragen wurde, Sich an andere Dertter zu begeben, undt Seine im Lande habende Lehne undt guther ju vereugern, demfelben foldes nicht Verwehret, undt ber Confeng Verfaget noch fonften einige Verhinderung jugefügt werden moge.

- 3) Das auf solchen Anverhofften fall gewise limites undt Grenzen zwischen beyden Ortten richtig beschrieben undt specificiret werden: Damitt aller anlaß zu Streitt undt wieberwillen ben Zeite auß dem wege gereumet, Andt da ins kunfftige veber Verhoffen hierüber oder andere Streitrigkeiten zwischen den herren Successoren der abgehenden undt bleibenden Oertter halber Sich begeben würde, das dieselbe nicht via sacti, sondern in güte nach anleitung der zwischen den Hochlöbl. Herhogen zu Stettin Pommern Christmilden angedendens aufgerichteten Erb Verträge undt Landt Privilegien, auch veblicher observang Componiret undt bengelegt werden mögen.
- 4) Imgleichen thuen Sie wolmeintlich erinnern, das wegen der Fürstl. Sepultur wie auch der Verlaßenen schulde halber eine gewiße Veranlaßung gemacht werde, damitt die herren Successores pro rata solche befürdern undt tragen, undt der Fürstl. Corper seine leste Ehre bekommen, auch

S. Sochfebl. Fürstl. Onab. Fürstl. Leumunth gerettet ibersten moge.

Was sonsten auf diesen Unvermuhllichen dismembrationsfall wegen rechtmeßiger Relaxation undt auflösung der Reciprocirten boch Verbindtlichen Erb Verträge undt abgelegten
Eventual Huldigungspflicht ohne welcher Niemandt gebühren
will Sich an einige andere undt frombde Herrschafft Verweisen zu laffen, noch weiter möchte zu etinnern undt daben zu
beobachten sein. Damitt haben die Pommerische Landtstände
S. Churst. Durcht. Unsern gnedigsten Herrn undt Sich selbst
noch Zur Zeitt gerne Verschonen wollen, Zumahlen, wie oben
erwehnt, Sie zu dem grundtgütigen Sott die Hoffnung haben, Er werde die gemüther dahin in gnaden Lenden undt regiren, das darauf zu gedencken nicht vonnöhten seie.

Diefes ift nun, was Unfere berren Principalen Uff basjenige, maß Wir an Gie von etlichen Monaten bero gelangen lagen, Ung ben negfter Poft jugeschrieben, Welches Wir G. G. G. Soch Braft. Snab. Greit. Greell, undt Sfin. biemitt Unterdienftl. anfugen wollen, mitt gehorfahmer bitte, folches G. Churft. Durcht. Unfern gnedigften Churfürften undt herrn Bermittelft dero Bielgultigen recommendation Unterthenigft zu referiren, auch bon wegen Bor bochft gemelter G. Churft. Durcht. ben vortsetzung der Tractaten veller Pommern biese wolgemeinte erinnerungen loco conditionum mitt angubengen, undt ber berrn Landt Stande gnabig undt bochgunftig barunter ju geruben, Welches bmb G. Churft. Durchl. Unferm gnedigften herrn Gie mitt Unterthenigster bestendigfter devotion vemb G. G. G. Soch Braft. Snad. Greet. Greell. bndt Sfin. aber mitt aller Unterbienftl. bezeigung gu verschulden undt zu wiedern geflißen sein, Undt thuen daneben S. Churft. Durcht. Unfern gnedigften herren, wie auch G. G. G. Soch Graff. Snad. Greell. Greell. budt Gfin. Wir Unsere Wenige Personen respective Unterthenigst undt Unterbienftlich ju behartichen Churft., Swiben, gnaden undt gun- ften recommendiren.

Ofnabrügt am 17. Novembr. No. 1646.

G. G. Soch Graff. Gt. Greell. Greetl. vndt Gfin.

Seborfame, butte Anterdienstwillige Der Pommerfchen Stende; auß Stettinischer, Wolgastischer undt Stifftischer Regirung Abgeorduete.

# Wendische Geschichten der Karolingerzeit.

# I. Einleitung.

## S. 1. Die Reugen.

Mit dem Ende des achten Jahrhunderts beginnt die geschichtliche Kunde von den Slaven an der Ostsee. Damals kamen
sie zuerst mit den Franken in Berührung, und alsbald trat ein
zwiesacher Segensat hervor, der Germanischen Volkseigenheit
gegen die Wendische und der christlichen Kirche gegen das Heidenthum. Beide haben ihre kösung gefunden, indem die Wendische Religion unterging, und die Wendische Sprache verstummte, aber erst nachdem in einer langen Zeiefrist der Kampf
manche Stadien durchlaufen. Was von ihm in die Karolingische Periode fällt, kann nur als die Ginleitung betrachtet
werden, es ist wie jeder Keim wenig und viel bedeutend zugleich.

Die Zeugen dafür find sämmtlich Germanischer Abkunft und driftlicher Religion. Nur wenigen derselben erschien, was fie im Wendenlande erlebten, als Sauptsache, als Segenstand ausschließlicher oder besonderer Erwägung; bei weitem die Rehrzahl sahe es an als untergeordnet den größern Weltbegebenheiten bes Jahrhunderts. Wer nun jene Ereignisse zu einem eignen historischen Bilde ordnen will, muß zerstreute Aussagen von hie und da zusammen bringen. Ginem solchen Unternehmen kommen Perh Monumenta auf das hülfreichste entgegen. Durch sie sindet man sich sosort mitten in den Kreis berer versetzt, die abzuhören sind; manche werden hier zum ersten male vorgeführt, alle treffend gewürdigt und ihr Verständnist in mehrsacher Weise gefördert. Nur Wehiges bleibt auster dieser Versammlung aufzusuchen.

Wie aber der Kampf, um den es sich handelt, ein zwies facher ist, so treten dem gemäß auch die Zeugen in zwei Reiben, die geistliche und die weltliche, aus einander.

Auf dieser Seite steht Karl der Große selbst. Wenigstens eins seiner Capitularien 1) berührt die Wendischen Augelegenheiten. Reben dem Kaiser sein vertrauter Dienstmann Ginhard. Für die ersten funfzig Jahre des weltlichen Kampfes der beiden Rationen (780—830) ist er durch die Annalen, die seinen Namen tragen 2), durch die von ihm bearbeiteten des Klosters Lorsch 3) und durch sein Leben Karls des Großen 4) der Hauptzeuge, der alle übrigen weit überragt. Hinter ihm folgen zwei andre Biographen des großen Kaisers, der Sächssische Poet 5), wenig mehr als Versisicator der Annalen Giuhards, und der Monch von Sanct Sallen 6), ein leichtsertiger, sorgloser Berichterstatter, zwei Biographen Ludwigs des Frommen, Theganus Landbischof in Trier 7) und ein Ungenann-

<sup>1)</sup> Capitulare ad Tectonem villam datum in anno 5 imperii (805) in Pertz Monum. III. p. 131. z.

<sup>\*)</sup> Einhardi annales. c. c. D. I. p. 124. 26.

<sup>3)</sup> Annales Laurissenses. a. a. D.

<sup>4)</sup> Einhardi vita Karoli M. a. a. D. II. p. 428. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Poeta Saxo. a. a. D. I. p. 225. 1c.

<sup>6)</sup> Monachi Sangallensis gesta Karoli imperatoris. a. a. D. II. p. 726. 20.

<sup>7)</sup> Thegani vita Hludowici imperatoris. c. c. D. II. p. 585. 21.

ter °), beide die Wendischen Sändel nur im Vorübergehen berührend, der Mönch, der die Shronik von Moissa in Aquitanien °) schried und die Versasser zweiser Hefte Annalen aus
dem Aloster Lorsch, die unter sich und von der früher erwähnten Arbeit Ginhards verschieden sind 1°). Im weitesten Abstande von dem Führer des Zuges besinden sich die Alosterleute, welche die Alemanischen und Wolsenbütteler Annalen,
die sogenannten Nazarischen 11) und Petavischen nehst denen
des Alosters St. Amand in Hennegau 12) niederschrieben,
dürftige Auszeichnungen am Nande der Ostertaseln, die alle
neunzehn Jahre den Kirchen und Rlöstern der abenbländischen
Shristenheit mitgetheilt wurden, um die gleichzeitige Feier der
beweglichen Feste zu sichern 13). Durch alle diese Nebenzeugen wird Einhard hin und wieder ergänzt, berichtigt er durch
Feinen, sie alle nicht selten durch ihn.

Wo er schweigt, nehmen die Forrsetzer seiner Annalen in Fulda und im Rloster St. Bertin in Flundern seine Stelle ein, so daß bis in die Zeit des Arieges unter den Sohnen Ludwigs des Frommen 14) den Annalen von St. Bertin 15) der Vorrang zusteht. Späterhin wenden sich diese hauptfächlich den Westfränkischen Ereignissen zu; was in Opfranken und im Wendenlande geschab, haben zumelst die Fulder Ans

<sup>\*)</sup> Vita Hludowici imperatoris. a. a. D. II. p. 604. 2t.

<sup>\*)</sup> Chronicon Moissiacense. a. a. D. I. p. 280. 2c. II. p. 257. 2c.

<sup>10)</sup> Annales Laureshamenses. a. a. D. I. p. 19. 2. Annales Laurissenses minores. a. a. D. I. p. 142. 2.

<sup>12)</sup> Abnales Alamanici, Guelferbytani, Nazariani. a. a. D. L. p. 19. x.

<sup>13)</sup> Annales Petaviani, annales S. Amandi. a. a. D. I. p. 3. 20

<sup>13)</sup> Pertz de annalibus Germanerum antiquissimis monitum. c. c. D. I. p. 1. 21.

<sup>14)</sup> Etwa bis zum Jahre 843.

<sup>15)</sup> Annales Berkiniahi in Perts Mon. I. p. 419. 2c. Ihr Berf. ift bis 835 ein Ungenannter, von da bis 861 Bischof Prudentius von Aropes, nach diesem Erzbischof Hinchar von Rheims 861—882.

nalen 16) aufbewahrt, boch bleibt neben ihrem Zeugniß fortwährend das der Bertinischen Jahrbucher vor andern gewichtig. Erst nach ihnen solgen die Aantener Annalen 17): Selbst Nüthard, wie werthroll sein Geschichtbuch 18) in anderer Sinsicht, ist für die Werdlichen Händel nur als Nebenzeuge zu betrachten. Am Erde des Zeitraumes aber erscheint wieder ein gesponzes Haupt, Lönig Aelfred der Große, der die Reihe der weltsichen Zeugen beschließt, wie Kaiser Karl sie beginnt. Nelfreds Gennania nebst den mit ihr verbundenen Weiseberichten des Other und Wulfstan 18) enthält wie für die Geographie des Nordenk überhaupt, so auch sie des Wendenlandes schähbare Nachrichten.

Den weltlichen Zeugen gegenüber ordnet sich der Zug der geststichen. Es sind ihrer bedeutend weniger, doch geben auch sie ihrem Charakter und der Zeit nach in zwei Gruppen aus eingneher. Chromologisch scheidet sie das Jahr 888, das To-desiahr St. Rimberts, des zweiten Erzbischofes von Damburg. Wie zu diesem Zeitpunkt sind Rimbert selbst, als Biograph des heiligen Ansgar 20), und ein ungenannter Mönch des Kiosters Corvep f. 1), der wiederum Rimberts Leben 22) beschrieb, die vordersten der Reihe. Ihren Zeugnissen geistesverwandt sind die Biographien des heiligen Liudger 28) und des heiligen Willehad 24), diese als Werk Ansgars zur Ginsicht in die

<sup>16)</sup> Annales Faldenses in Perks Mon. I. p. 337. 2c. Sie find bis 838 von einem Mönde Enhard, dann bis 863 von Rudolf, der leste Theil (863—901) von verschiehenen Ungenannten gestihtet.

<sup>17)</sup> Annales Xantenses. a. a. D. H. p. 217. et.

<sup>1 18)</sup> Nithardi historiae. a. a. D. IL p. 649. 2t.

<sup>19)</sup> König Acifreds Germania, überfest und erlautert in Dasimanns Forfdungen B. 1, S. 403. 2c.

<sup>,,,, 20),</sup> Rimberti vita S. Anskarii in Perta Mon. II. p. 683. 20.

<sup>31)</sup> Daß ber Berf. in Corven lebte, scheint aus einer Roty Idams von Bremen hervorzugehen. Adam. Brem. 28.

<sup>92)</sup> Vita S. Rimberti in Perts Mon. II. p. 764. x.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Altfridi vita S. Liudgeri. a. a. D. H. p. 403. 26.

<sup>24)</sup> Anskari vita S. Willehatti. a. a. D. II. p. 378. 2t.

Dentmeife bes Mannes micht ohne Bedeutung, jene für bie Charafterifiit. der Zeit und des Rucifes, welcher ber Seilige angeborte, bom Bichtigkeita : Denn Liubger war es, in beit fic zuerst die allerdings micht eben fern Riegende Vorahnung reate, mas vam Rarben ber gut erwanten fiche, und was der Birche bort obliegen Bon Abnungen undervorbebentenben Dräumeit find überhaupt alls Zengen biefer Bruppe wie ihre Ausfagen, erfüllt. Dadurch unterfcheiben fie fich sben fo febt von allen weltlichen, die bioch auch gint nicht geringen Theile bem Cleins und bem Moncieffande angeborten, als pos ibren eigenen fpatern Genoffen welche von ben burblichen Greigniffeir im Morden nach bem Jabes 868 Madericht geben. Boon im : Ermoldus . Nigeniels, Deffen ! Long buicht auf . Luifer ! Lubwig den Frommen 25) bie Grandung der Danifthen Diffion und Die Lanfa des erften Danen Lebnerifch ergabite inkingelt fieue phuminfiereiche Janernichfeit, abwocht fein Beben: woch in ble erftermabnte Beridde: fallt:: Die ,gefchichtlichenigengtiffe Der nachkolgenden find. gur auffchieben anderer: Livigs beile Alrfunden. theits Annaten ben alteften Form, beniaffen ind ib ren Glefchwistern ju: vergleichen: Gorfitt bie Corveyer: Ruffi? M und nicht anders konnen auch die Nachrichten gewesen fein, welche Adam von Bremen bei feiner Domfirche porfand, und Die verarbeitet in deffen Geschichte des Samburger Erzstiftes 27) enthalten find. Und alle diefe nuchternen Rachrichten betreffen faß nur die außern Berbaltniffe bes Gribisthums, Die bon ben Sewähremannern ber traumreichen Beit wenig beachtet werben:

Band und Bolt ber Wenden.

Ginhard hat ber christlichen Welt zuerst den Ramen ber

<sup>\*5)</sup> Ermeldi Nigelli carmina. a. a. D. II. p. 464. k.

<sup>39).</sup> Fasti Cordeieuses in Wigands Archiv für Geschichte und Altersthumskunde Westphalens B. 5. S. 1. rc.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Adami Bremensie historia ecclesiatica in Lindenbrogii scriptores rerum Germanicarum septentrionalium. Hamb. 1796.

Oftsee bekannt gemacht. Ein Meerbusen, berichtet er 1), streckt sich vom westlichen Ocean gegen Osten zu in unbekannter Länge, nirgend breiter als hundert tausend Schritte, an vielen Stellen schmaler: Oftarsalt 2) nepnen ihn die Dänen. Sie und die Schweden haben die Rordseite und alle Inseln jenes Meerbuseus inne, an der Sidseite wohnen neben unterschiedlichen andern Nationen die Nissen und die Claven. Die letztern wurden von Ginhards Zeltgenwssen und Wenden genannt 2). Ihr Land reichte westlich die an die Saale und Cive 4); als Grenze gegen Nordwest ergiebt sich durch einen Schuß von späterer auf frührere Zeit. 2) der Lauf der Bille und der aus dem See Solse (dem Mener See), peraustretenden Sventine his zu ihrem Ausstussus ins Metrz nach Worgen hin sand Wulfsfan auf der Fahrt von Haedum gen Truso Wendisches Laud zu seiner Rechten bis an die Wündung der Weichsel 5).

Aleber die Ratur best also umzogenen Raumes verlautete nicht viel. Rur ein Fluß Pana, in dem man leicht die Peene arkennt, wird dazin erwähnt, und auch er nur einmal 7). Mehr berichten die Zeugen von den Bollern, die das Land bewohnten, und mit obenen die Frankenkönige wiederholte

<sup>1)</sup> Einh. vita Karoli M. 12. Einh. ann. 808.

<sup>&</sup>quot; ) Salt heißt im Altnordifden und noch jest im Islandifden Meer.

<sup>( 3)</sup> Die Beweisstellen finden fich gefammelt im Inder jum erften Bande ber Monumenta von Pers a. v. Winedi.

<sup>(\*)</sup> Einh. ann. 782. 780. Poeta Saxo I. ann. 780. v. 12-15.

Banz Rordalbingien machte den hamburger Kirchenprengel aus. Vita S. An. k. 12. Deffen Grenze gegen die Bisthumer Rapedung und Lüben, die später innerhalb des hamburger Missionssprengels unter den Slaven gegründet wurden, muß also mit der Grenze Rordalbingiens gegen das Wendenland zusammen fallen. Die Grenze, welche Adam von Bremen angiebt (Adam. Rr. m. 62.), ist die von Karl dem Großen und den übrigen Kaisern vorgeschriebene, also nicht mehr die ursprüngliche. Wederind (Roten zu einigen Geschichtschre. I. S. 1. 26.) sieht in ihr die Grenzscheibe einer Sachsenwark für deren Borhandensein als Landschaft ich in der Karolingerzeit keine bestiedigenden Zeugnisse sinde.

Dahlmanns Forfdungen B. 1. C. 428.

<sup>7)</sup> Ann. Lauresham. Chesnii. 789.

Bempfe zu bestehen hatten. Abobriten, Soraben, Wilgen, Bopeimer, Marvaner, Prabenecenter: das waren nach Einhard bie Namen sammtlicher Stavenvölker im östlichen Germanien.
Von ihnen hatten die zuletzt erwähnten ihre Size in Dacien, den Bulgaren stinäckte 23, die Marvaner in Mähren, die Bopelmer in dem gleichnamigen Lände, die Soraben zwischen der Gibe und Saale 14), an der Baktischen Küste aber die Wilzen, welche sich selche Welataben nannten 11), und neben ihnen bis an die Nordweskgränze bes Wendenlandes die Abobriten 12), die Apdrede Kösig Aelseits, die er nördlich von den Altsachseit und östlich von den Stedanen wußte 13).

Die Gelden Wendenvölker an der Office, mit denen die nachfölgende Darstellung sich alle in beschäftigt, zersielen wieser in Witterschüften, vermuthlich in mehrere, als in der Ravölingerzeit namhaft gemacht werden. Senannt sinden sich von Einhard als zu den Abodriten gehörig die Smeldinger und Linvien, hart am rechten User der Elbe 14). Gine gleichzeistige Spronik, welche die Linonen Lanai nennt, fügt ihnen die soffe nirgend erwähnten Bethenzr oder Bechelenzer bei 15). Alst eine Wilzische Wilterschaft bezeichnet König Nelfred die Weseldun oder Hästeldan 16): man hat in ihnen die Hevelster erkannt, beren Deutsche Seschichtbücher erst später zur Zeit König Heinrichs des Ersten als Anwohner der Havel gedenken.

<sup>\*)</sup> Einh. ann. 822. Vita Karoli M. 15.

<sup>9)</sup> Einh. ann. 824.

<sup>. 10)</sup> L. c. 782.

<sup>14)</sup> L. c. 798, 804.

nge (14 8) Dahlmann a. a. D. G. 418. 420.

<sup>14)</sup> Einh. ann. 808. 811. Licet Godofridus Abodritorum duns partes sibi vectigales fecisset — Linones et Smeldingos, qui et ipsi ad Godofridum reg. m. defecerant. Die Linonen und Smeldinger gehörten dem zufolge vor ihrem Abfall zu den Abodriten.

Chron. Moissiac. ad ann. 811.

<sup>16)</sup> Dahlmann a. a. D. S. 418. 421.

Auf eine Charakteriftit biefer Wendischen Boller laffen fich die Zeugen nirgend ein, nur gelegentliche Asufferungen, oft erft Schluffe, die aus jenen abgeleitet find, helfen ein fliggirtes Bild ihres Lebens entwerfen.

Der heilige Ansgar taufte Rusben von den Wenden. Von seinen Rirchtindern wurden Christen, die durch benachbarte Seiden, ob Slaven oder Dänen wird nicht geneldet, ihrer heimath entführt, aber auß der Gefangenschaft zu ihnen entronnen waren, als Ruschte behandete, manche an Christen, manche sogar an heiden vertauft 17). Daraus folgt
ohne Zweisel, daß Slaverei im Weindensch, üblich, daß Rauf
und Kriegsgefangenschaft die Wege, waren, welche in jenen
Zustand führten, und die Staven zum Theil aus Fremken 18),
aber nicht allein aus solchen bestauden, denn die Wendschen
Völler waren auch unter einander, häufig im Kriege. Die
Nation seldst sonderte sich also in Freie und Unfrese.

Die Franten vermüsteten im Rriege gegen Benbische Bollerschaften beren Neder 1.9). Daraus folgt, daß Aderbau im Wendenlande getrieben wurde. Daß bie Beldarbeit vornämlich ben Unfreien oblag, darf nach der Anglogie anterer Boller von abnlicher Bildung 20) wie aus ber Leibeigenschaft und Hörigkeit der Wendischen Bauern im zwölften Jahrehundert 21) mit gutem Grunde vermuthet werden.

Ginhard, der bei den Wenden Vornehmere von dem übris

<sup>17)</sup> Rimb. vita S. Ansk. 36, 38,

<sup>18)</sup> Besonders mohl aus Sachen. Damit erklart sich die Aenseung Rithards IV, 2. Igitur metuens Lodhuwicus, ne idem Nortmanns nec non et Sclavi propter atsinitatem Saxonibus, qui se Stellings nominaverant, conjungerent 26.

<sup>19)</sup> Einh. ann. 808. 809.

<sup>10)</sup> Tac. Germ. 19.

<sup>21)</sup> Die Beweise bafür enthält ber Auffah! Die Bauern im Lande Stete im gur Beit Barnims bes Guten in den Reuen Pommerschen Provinzialblattern B. 1. S. 256 u.

gen Volle innterscheidet \$2), bemerkt auch gelegentlich, daß Abel des Geschlechtes bei ihnen einen Porrang verlieh 22); Daraus scheint hervor zu geben, daß sich schan jeht wie im zwölsten Jahrhundert 24) die freien Leute Wendischer Nation in Edelfreie und Gemeinfesie theiten. Lus den erstern aber erhoben sich die Geschlichter der Färsten 35, auch Könige 26) und Herzoge 27) genannte Solcher regientm mehrere zugleich bei den Abodiren und Wilzen. Die königliche Wacht war; allem Ansthn nach; hier wie anderweitig zu. im Franken reiche, da die Merabinger und Karolinger regienten, erblich und theilbau, dach so, daß dem Weltesten, ein überherrliches Borrecht blieb 28).

Mit den Rachdarvöllern ftanden die Wenden durch Sandell und Krieg in Berühnung. Ariegsfahrten zu Lande gegen des Frankleireich werdem weiterhin zur Benüge berichtet werden; bom Getzügen der Claven ift im Zeitalter der Karolingen noch nirgend die Rede, obwohl davon Zeitalter der Karolingen noch nirgend die Rede, obwohl davon Zeitalie varhanden, daß Dänische Villinger vom Meer aus die Slavische Küste wie andre Länder an der Oftsee und Nordset heingesucht 20).

Auch von Sandel jur See zeigt fich noch teine zuverläffige Spur 26). Dagegen bezeugen Omeijibische und Abase

<sup>14)</sup> Primores populi. Einh, ann. 819. 823.

<sup>\* 1</sup> le ceteria Wiltzorum regulis et nobilitate generis et anctoritate senectuits longe practimenat. Einh. ann 789.

<sup>36)</sup> Die Beweise giebt bet Auffag i Bon ben Auffangen ber Sanbftanbifden Berfaffung im Bergogthume Stettlike G. Dutens Phumaeriche Prov. Bl. B. 6. S. 7. 2c.

<sup>25)</sup> Princepe. Ann. Lauries, 789.

<sup>24)</sup> Reguli: Einh: ann. 789: Rex. Einh: ann. 795:

<sup>\*\*)</sup> Dux, Einh: anne 798:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Summa totius regni. Einh. ann. 823.

<sup>&</sup>lt;sup>9 8</sup> Rimb. vita S. Ansk. 19. Ceciditque séré; gued ad urbent guanidam longins inde position in finibus Slavernum iré debereut 20.

<sup>20)</sup> Was Abam von Bremen bei Gelegenheit der Meife des Erzbischofes Unni von Clavischen Schiffen in Biren melbet (Adamu, Brems &8.), tant

Belide Chalifenmungen, die an der fühlichen Offfeetufte gefunben murben 41), baf bereits im mennten Bahrbundert bie taufmannifche Berbindung mit bem Morgentanbe beffant 43), Deren Trager und Mittelglieber bio Ruffen, Chagaren und Bulgaren as); nur die Art und die Wege, besonders die mordwestlichen Musgange biefed Wertebrs: bleiben untermittett. Rlaver find bie Rachrichten fiber ben Canthanbel ber Bertben rach Abend bin. Mit Danemart verkehrten fie vornamlich in Rerie, einem Stavelort am Uferder Dfifee 34), vielleicht funch in Stiesthory ober Sliaswich 24), einem Danifchent Safen groi-Wien ben Benten, "Cachfen und Angeln belegen, Der in England Saedum \*6) ober Saethum \*7), von ben Rerbificen Bollern Beibuber genannt wurder bem beutigen Schleswig. Dem Benbifden Sandel mit ben Sachfen Unte ber Elbe wies Rarl' ber Grofe: brei Martte an, Barbowit, Scheffa und Magbeburg. - Ane bis babin burften bie Raufteute ans bein Frantenteich jum Bertehr nicht ben Glaven vorgeben, die Sanbelogefchafte fetbit murben under Auffficht taifernicher Beamten geflibet. Befonders waribie Susfuhr von Baffen und Bantern unterfagt; wer bawider bandelte, verlor, wenn er ertavot wurde, feine gange Dabe: Diefe fiet barin jur Balfer un Die faiferliche Pfalt, ber übrige Sheil murbe gwischen bem Be-

and the t

wie die Erzählung im Prafens in ertemen giebt, nur von ver Beit des Berichterftatters nicht von ber des Erzbischofes verstanden werden. Und auch befofen Wanderung falle erst nach 934. Fasti Corbeienses. ia. a. D.

<sup>31)</sup> Die Stettfine Canindung ber Gefüßaft für Pommerfche Geficiote und Alterthumskunde enthalt mehrere.

<sup>3°)</sup> Die Omajjiben waren vor, bie Abbufften nach dem Jahre 750 im Besie ber Chalifenwurde.

<sup>33)</sup> Stume bie Sanbelszüge ber Araber. Berfin, '1836. S. 257. 2c.

<sup>34)</sup> Des Decans, fagt Einhard (Ann. 808.) d. b. bes von jenem ausgeheiten Baltifchen Meerbufenst. Eben fo Ann. 789.

<sup>6 184)</sup> Binh. ann. 804, 808. Rimb. vita S. Anak. 24

<sup>3: (36)</sup> Dahlmann a. a. D. G. 427. 10.

<sup>. 17)</sup> K. a. D. S. 497. 1.

amten und dem Enthecken gleich verkhält 26). Die Sachsen nördlich der Elbe, die im Westen der Bille und Sventine den Wenden zunächst wohnten, standen mit diesen sicher in wenige stens nicht geringerem Verkehr. Unbeaufsichtigt gewiß nicht, aber auch schwerlich auf den entlegenen, überelbischen Märkten. Wahrscheinlich hatten sie ihren eigenen Handelsort. War das, so kann er kein anderer als Handurg gewesen sein, das schon Karl der Große beschlossen hatte, zum Vischossisse zu erheben, eine Auszeichnung, die nach den kirchlichen Gesehen nur einer bedentenden Stadt widerfahren konnte 22).

So wenig laßt sich von dem außern Leben des Wendens volles ermitteln, von dem innern, von dem Glauben und Wissen bestellten ift aus der Karolingerzeit gar kein Zeugniß aufzubringen, es sei denn das eine, dürftige, daß alle Glaven nach heidnisch waren. Und in dieser völligen Unkunde der Religion bei wenigstens einiger Kenntniß des Staatslebens und des Culturzustandes der bekämpften Völkerschaften liegt schon zum Varaus angedeutet, welcher der beiden Kämpfe auf Wendischem Boden mit mehr Nachdruck und Erfolg von Germanischer Seite geführt worden.

#### П.

# Die Wenden und die Deutschen.

### . . S. 1.

Der Wendenkrieg Rarls bes Großen. So lange die Sachsen, unabhängig von ben Franken wie

<sup>38)</sup> Capitulare ad Teotonem villam datum in anno 5 imperii.

Si enim subito aut vicus aliquis aut modica civitas, cui satis est unus presbyter, voluerit sibi episcopum ordinari, ut vilescat nomen episcopi et auctoritas, non debent illi ex alia provincia invitati facere episcopum, nisi aut in his civitatibus, quae episcopos habuerint, aut si qua talis aut tam populosa est, quae mereatur habere episcopum. Concil. Sard. can. 6. Erneut burch ein Capitulare Karls des Erchen vom Jahr 789. S. Pertz Monum. III. p. 57. 12.

pon ben Wenden der Officetüste, wennend zwischen biefen fantben, waren beibe einander fremb. Aber schon mabrend ber Sachsentriege Karls naberte man sich von hier und bort 1).

In Folge einer Niederlage bei Bocholt hatten fich alle Wespehalen dem Frankentönige ergeben (779); Gleiches geschah von den Engern und Osphalen, als der Sieger die an die Weser vorrückte. So durchzog dieser, um seine Eroberung zu ordnen, im nächsten Jahre ganz Sachsen vom Rheine her die Andien der Lippe, von da zur Ocker und die an die Quellen der Lippe, von da zur Ocker und die an die Che, wo ihr die Ohre zuslieht. Dier unterhandelte er zum ersten male mit Wenden von jenselt des Stromes; mit welchen Stämmen, und worüber die Einigung, wird nicht gemeldet. Die Ibodriten waren aller Wahrscheintichkeit nach dabei, denn acht Jahre später werden sie schon als alte Berbündete der Franken erwähnt,

Dies Bündnist ist folgenreich für die Wendische Ofifeetuste geworden. Reuere haben es bald als eine zweideutige und verrätherische That der Abodriten, bald als eine arglistige Rarls des Großen dargestellt. Die Zeugen berichten nichts von den Motiven, welche auf beiden Seiten gewirkt, manches von der Bundestreue der Abodriten, ungeachtet mehrsacher Angriffe, mit denen nach einander Wilgen, Sachsen und Danen sie bestürmten,

Die Wilzen, den Franken immer feind, pflegten deren Unterworfene und Verbändete durch unablässige Rriegszüge heimzusuchen. Auch die Abodriten wurden von ihnen beunrubigt, die Abmahnungen Rarls nicht geachtet. Da meinte der Frankentönig, ihr Trop sei nicht länger zu dulden, und beschloß den Krieg. Er ging mit einem großen Heere bei Köln über ben Rhein, durchzog Sachsen und lagerte sich an der

<sup>1)</sup> Wo in diesem Abschnitte kein besonderer Gemährsmann genannt wird, ist es dis 830 immer Einhard, von da dis 843 die Annalen von St. Bertin, nach diesen die Annalen von Fulda.

Elbe. Heber Diefen Strom fieß er zwei Bruden febiagen. Eine babon verfab er an beiden Seiten mit einem Balle und ließ Befatung barin mrud. Das Abrige Deer, bem fich auch Sachfen, Soraben und Abobriten, lettere unter ihrem Rurften Wigan, nebft einer Schaar Friefen 2) anschloffen, drang von bem Ronige felber angeführt in das Land der Bilgen ein. Bobin man tam, waltete Reuer und Schwert, bis an die Bana und bis an das Meer 3). Solcher Macht konnten die Bifgen nicht lange widerfteben, fo triegerifch und gabtreich fie waren. Dragowit, vor allen ihren Burften ausgezeichnet durch Abel des Geschiechts und Burbe des Alters, gab bas Beifpiel der Unterwerfung. Sobald das feindliche Deer in die Rabe feiner Stadt kam, ging er mit allen Seinigen ihm entgegen, gab Beifeln und fcwor dem Ronige und den Franken Treue. Alle übrigen Bornehmen und Aursten unter den Bilzen thaten darauf wie Dragowit. Konig Rarl aber febrte deffelben Weges, den er gekommen war, von biefem glangenben Weldzuge beim, dem ersten feines Bolfes in das Baltische Wendenland (789): die Fürsten der Bilgen waren seine Dienftleute,

#### . S. 2.

Die Abodriten und die Nordsachsen.

Um biefelbe Beit oder wenig fpater trat auch Karls bisheriger Bundesgenoffe in ein Dienstverhaltniß zu dem Fran-

<sup>\*)</sup> Frisiones autem naviglo per Habala fluvium cum quibusdam Fruncis ad eum conjunxerunt. Ann. Lauriss. 789. Unter der habala wird gewöhnlich die havel verstanden, v. Ledehur (Kritische Beleuchtung einiger Punkte in den Feldzügen Karls des Großen gegen die Sachssen und Slaven. Berlin, 1829. S. HI. 20.) hat die Schwierigkeiten jener Annahme gezeigt und dargethan, daß die Pssel zu Ansang des zehnten Jahrshunderts habedol genannt wurde, daß also vermuthlich der Chronist diesen Flußmeine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Lauresham. Chesnii. Ann. Guelferbyt. 789.

tentonige, nach eigner Wahl, wie es fceint, und um fich in einem machtigen herrn einen Rudbalt ju gewinnen, mabremb Die Sachsen noch einmal gegen die Frankische Berrichaft aufftanden (793). Wiederholte Emporungen hatten wiederholte strafende Rriegszüge des Ronigs jur Folge. Auf einem derselben rudte Rarl bis Bardowit vor: dabin batte er auch die Wenden entboten. Wigan, jest jum erften mal des Ronigs Dienstmann genannt 1), machte fich auf vor seinem herrn gu erscheinen; aber beim Uebergang über die Elbe wurde er von Sachsen überfallen und getodtet (795). Die Thater blieben nicht verborgen. Die Bewohner ber Sumpfgegenden an ber Elbe und bes Saues Bihmuodi zwischen jenem Fluß und ber untern Wefer nebft ben Sachsen rechts ber Gibe, welche man die Nordlindi nannte, tamen, die einzigen des gangen Bolfes, nicht in das Lager des Königs, noch boten fie Geifeln; denn schwererer Schuld fich bewußt glaubten fie nicht wie die übrigen Verzeihung erlangen ju konnen 2).

Karl rächte den Tod Wigans durch mehrmalige Verwüffungen ihres Landes; aber erst im dritten Feldunge unterwarf er die Widerspenstigen, so weit sie am linken Ufer der Elbe wohnten. Ueber den Strom ging er nicht. Dorthin sandte er, während Mangel an Futter für das Vieh sein Heer in den Winterquartieren zurück hielt, Bevollmächtigte um zu Serichte zu sipen. Aber die Nordsachsen ergriffen im Aufruhr die Boten des Königs an sie, auch den Sodschalk, der von einer Sendung an den Dänenkönig Siegfried heimkehrend in ihr Land gekommen war, erschlugen einige der Gesangenen und bewahrten die andern zur Auswechselung. Karl erfuhr den Frevel sogleich und nahm Nache durch neue Verheerungen im Sau Wihmuodi: die Elbe überschritt er auch jeht nicht.

<sup>1)</sup> Vassus. Ann. Lauresham. 795.

<sup>3)</sup> Ibid.

Da murben die Nordlindi noch verwegener. Sie zogen ins Feld gegen die Abobriten, die Setreuen des Königs. Deren Herzog Thrasto hatte jedoch die Bewegung des Feindes nicht außer Acht gelassen und führte ihm, begleitet von Ebers, einem Abgeordneten des Frankenkönigs, seine Mannschaft entgegen. Auf dem Sventiselde 3) war die Schlacht (798). Mach Aussage des Gbers, der sich auf dem rechten Flügel der Abodriten befand, sielen schon beim ersten Angriss vier tausend der Empörer. Sie erlitten eine völlige Niederlage; mit großem Verluste, stüchtig und zerstreut kehrten sie heim. Die Sieger zogen nach Nordthöringen zum Deere Karls des Großen, der sie verdientermaßen ehrte, sie daranf entließ und nach Achen zurückging, wo er den Winter über blieb 4).

Im nächsten Jahre erschien er abermals mit einer Kriegsmacht in Sachsen und schlug sein lager bei Paderborn. Von
da schlet er seinen Sohn Karl an die Elbe zu einer Bespreschung mit den Abodriten und Welataben wie zur Uebernahme
eines Theiles der Nordsachsen, Wänner, Weiber und Kinder,
die aus ihrer Heimath fortgeführt und in verschiedene Segenden des Frankenreiches verpflanzt wurden 3). Doch war der
Muth der Zurückgebliebenen nicht gebrochen. Auch der Glanz
ließ sie ungerührt, mit dem Karl sich damals umgab, indem
er das Weströmische Kaiserthum herstellte und an das Frankenreich knüpfte.

Bald mußte wieder ein Seer ausgesandt werden um die Rorbsachsen zu unterwerfen, und im zweiten Jahre barnach kam der Kaiser selbst und lagerte sich bei Holdonstat . Sier waren die Wendenfürsten bei ihm. Er schlichtete ihre Ban-

<sup>3)</sup> In looo, qui Suentana vocatur ift der Ausbruck Einhards, der nichts anders zu bezeichnen scheint, als was später (Adam. Brem. 62.) Zuentifeld genannt wird.

<sup>. 4)</sup> Ann. Lauresh. 798.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ann. Laurech. 799.

e) Zest hollenstedt in ber Gegend von harburg.

bel 7) und setzte ben Thrasko zum Könige der Wenden 8). Zugleich übergab er den Abobriten die Gaue, welche die Rord-liudi die dahin inne gehabt, denn diese nebst den Bewehnernt des Wihmusdi wurden nun sammtlich in das Innere des Frankenreiches abgeführt (804). Die Wenden aber sochen dassür mit allem Gifer unter den Fahnen des Kaisers. Schon im nächsten Jahre zogen sie in zahlloser Menge mit ihm gegen ihre Stammgenossen in Böhmen und hulfen das Land vierzig Tage hindurch verwüsten.

So entftand beim ganzlichen Fall der Gächsichen Unabhängigkeit durch Rarls Wiften ein Wendenkönigreich. Rach der Vorstellung neuerer Seschichtschreiber <sup>9</sup>) umfaßte es alle nördlichen Slavenstämme. Allein Könige beisten die Wendiaschen Fürsten auch schon vorber <sup>10</sup>), der Wendenkönig Thrasko auch nach seiner Erhebung nur herzog der Abodriten. Sie nur können die Wenden sein, deren König er war, nicht der alleinige, es wird wenigstens noch einer neben ihm erwähnt, aber der Sevollmächtigte des Kaisers, der den Nordsächsischen Sauen und der Ansiedlung der Abodriten in ihnen vorstehen sollte. Darin bestand das Königthum, welches Karl ihm übertrug.

, **S. 3.** .

Die Abobriten und die Danen.

Rordfachfiche Flüchtlinge, die der letten Wegführung ent-

<sup>7)</sup> Rach v. Raumer Regesta hist. Brandenb. I. nr. 43. handelte es fich um eine streitige Erbselge. Woher die Rachricht stammt, weiß ich nicht, vermuthlich ist sie Hoppothese.

<sup>\*)</sup> In quibus castria etiam Sclavorum principes adfuerunt. Quorum (i. e. principum) causia discussis et secundum arbitrium dispositis, regem illis (i. e. Sclavis) Trasiconem constituit. Einh, ann. 804.

<sup>\*)</sup> Gebhardi in ber Allg. B. S. Sh. 51. S. 350. r. Land Ge-schichte von Meklenburg. Th. 1. S. 18. Barthold Geschichte von Rügen und Pommern. Th. 1. S. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ann. Petav. 789. Ann. Lauresh. 789. 795. Ann. Alam. Guelferb. Nazar. 789. Einh. ann. 789. 795. Ann. Laures. 795.

ronnen waren, hatten sich jum Denenkönige Gobfried gerettet. Dieser war, durch sie aufgeregt ober aus eignem Antried, sogleich mit einer Flotte und aller Neiterei seines Landes ausgerückt und hatte sich bei Sliesthorp an der Grenze von Dänemark gelagert. Bon da versprach er zu einer Unterredung
mit dem Raiser nach Holdonstat zu kommen, aber die Seinen
riethen ihm davon ab, und er ging nicht weiter vor. Auch
Karl begnügte sich durch eine Gefundtschaft wegen Auslieserung der Flücklinge mit ihm zu unterhandeln 1). So dauerte
der Friede noch eine Weile. Indessen war die Gefahr, welche
dem Frankenreiche vom Norden aus bevorstand, einsichtigen
und ahnungsreichen Gemüthern schon damals kein Geheimniß.

Der Kaifer selbst hatte bereits vier Jahre vorher die ganze Küfte des Gallischen Oceans bereif't, die von Nordmannischen Seeräubern beunruhigt war, hatte eine Flotte aufgebracht und Wachtposten angegednet 2). Dabei soll er einst beim Anblick vorübersahrender Raubschiffe unter Thränen gegen seine Treuen geäußert haben: "Wißt ihr, weshalb ich weine? Nicht daß ich sürchtete, diese Genden vermögten mir etwas zu schaden, aber das betrübt mich, daß sie bei meinem Leben gewagt haben diese fich Iser zu berühren, und darüber empfinde ich den größten

<sup>1)</sup> Dies geschah i. Z. 804. Depping (Histoire des expeditions maritimes des Normands I. p. 194.) etzählt also in mehr als einer hinssicht unrichtig: Godesroi ou Godesride, roi en Danemark, qui venoit de monter sur le trône en 807, rassembla sur le champ ses sorces pour expulser les Obotrites de leurs nouvelles possessions. Charlemagne sut obligé de soutenir le roi obotrite, nommé Thrasico; il appela sous ses drapeaux tous les comtes et vassaux imperiaux de Frise et ordonna la levée de chaque septieme homme des autres classes. Das Capitulare, aus dem die lettermähnte Bestimmung genommen ist (Pertz Monum. III. p. 149. s.), steht mit dem Dänenkriege in keinem besondern Busammenhang; es ist ganz allgemein und gehört in das Jahr 807, da eben sein Krieg mit den Dänen war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. ann. 800.

Schmerz, daß ich vorher febe, wie großes Leid fie meinen Rachkommen und ihren Unterthanen gufügen werden .).

Was Rarl mit Karem Weltverstande voraus fab, abute bie Frommigfeit feines Reitalters in Traumen und im Borgefühl. St. Liudger, ber erfte Bifchof von Münfter, verweilte einft auf feinem vaterlichen Grbaut an der Friefischen Rufte unfern Utrecht, beschäftigt mit bem Bau einer Rirche. Da tam ber prophetische Seift über ihn. Er habe einen Traum gehabt, ergablte er feiner Schwefter, in welchem er die Sonne wie von Norden aus habe binflieben feben über das Meer und schwarze Wolken ihr nachfolgen. Jene sei an ihm vorüber geeilt so weit, daß fie ibm aus ben Angen entschwunden, und die Finfterniß binter ibr babe ben gangen Strand erfüllt. Grit nach langer Reit fei die Sonne jurudgetebrt, fleiner und bleicher, als fie vorber gemefen, und habe die Finfterniß bis jenseit des Meeres getrieben. Dabei floffen Thranen über das Antlit des beiligen Mannes. Als nun die Schwefter fragte, was denn der Traum bedeute, erhielt fie die Antwort: "Bon ben Rordmannen werden um ber Gunde willen große Berfolgungen, Krieg und Verwüftung über dies anmuthige Geftade ergeben, daß es fast unbewohnbar fein wird. Dann aber wird burch des herrn Snade der Rirche wiederum Friede ge-

<sup>4)</sup> Monach. Sangall. II, 14. Etwas der Art mag Kart gedüßert haben, ob dei Gelegenheit dieser ersten Müstungen oder später, vielleicht auf seiner Bereisung der Küste i. Z. 811. (Einh. ann. 811.), wird sich nicht entsseichen lassen. Die Umstände aber, unter denen der Kaiser die Worte soll gesprochen haben, in einer Seestadt des Karbonensischen Galliens, am östlichen Fenster seiner Wohnung, also hinaus blidend auf das mittelländische Weer, können nicht wahr sein. Die Nordmannen sind in die eben genannte See bei Ledzeiten Karls des Großen nicht gekommen. Erst 843 erschienen sie an der Küste von Galicien, einige Jahre später war der Jug des hafting nach Luna, angeblich der erste in das Mittelmeer und an die Küste Italiens. Bgl. Werlauff Om de gamle Nordboers Bekjendtskab med den Pyrenaiske Halvöe in den Annaler for Nordisk Oldkyndighed. 1836—1837. S. 25—28., wo auch die weitern Nachweisungen.

währt und die schwere Last, die auf dem Lande gelegen, den Rordmannen selber zugewälzt werden." Da senfzte sene: "Möge Sott mich aus dieser Zeitlichkeit hinwegnehmen, bevor die Uebel eintreffen!" Allein St. Lindger sprach: "So wird es nicht sein, sondern in deinen Tagen wird sich das begeben, ich aber werde sene Pest in diesem Leibe nicht schauen." Was der Heilige dem Lande und sich selbst prophezeit hatte, ging in Gridlung. Er starb i. J. 809, eben da Las Ungewitter vom Morden ber nahe daran war sich zum ersten male über die Friesische Kaste zu entsaden ").

Schon im Jahre vorher tam Godfried ploglich mit-Kriegsmacht berüber und brang in Das Cand ber Abobiffen ein. Die Bilgen, der ulten Beindfchaft eingebent, vereinigten fich mit ben Batten; fogar feinen ganbleuten glanbte Bergog Thrasto nicht bertrauen ju konnen. Gr entwich vor bem Reinde. Gin anderer Derzog Govelaib fiel übertiftet in beffen Dande und wurde um Galgen aufgeknufft: Das Baniftie Deer eroberte einige Festungen ber Wenten, zwei Theile ber Abobriten wurden ben Danen ginebar gemacht, die Smelbinget und Emmen fillen gleichfalls 'ab: "Allein auch Goofried ber lor im Gefechte feiner beften und tapferften Rrieger, unter ibs nen feines Brubers Cohn Reginald, ber bei ber Belagerung eines Drees mit Dielen angesebenen Bilinern umfant: Unb als ber Danenfonig bis an bas Ufer ber Gtbe gelangte, fund er auf bei andere Gelte ein fartes Deer Carpfen und Rranten, welches auf die Nachricht von dem feindlichen-Ungriffe ber Raifer eiligst mit feinem Sohne Rarl bortbin gefandt hatte. Da magte Sobfried nicht aber den Flug gu geben, fondern verweilte nur einige Tage an beffen nordlichem Ufer, und trat darauf den Rudjug an. Sogleich eilten anch bie Wilzen mit der Beute heim, die fie im Abodritenlande gemacht

<sup>4)</sup> Altfridi vita S: Liudgeri II, 3. I, 4. 18. II, 8.

hatten. Der Dane aber zerstörte auf seinem heimwege den Handelsort Rerie, obwohl dieser seinem eigenen Reiche durch dem Ertrag der Zölle großen Vortheil brachte, führte die Kaustente von da mit fort, schiffte sich ein und kam mit dem ganzen heere wieder nach Sliesthorp. Dier blieb er einige Tage und beschloß die Danische Grenze nach Sachsen zu, von der Ostse bis zum westlichen Ocean, längs der ganzen Rochseite des Flusses Aegidora 4), mit einem zusammenhängenden Wall zu besestigen, in dem nur ein Thor wäre, groß genug um einen bespannten Wagen aus und ein zu lassen. Die Ausführung des Werkes vertheilte er unter die Beschlöhaber seiner Schaaren und ging dann nach Haust.

Unterdeffen schlug der Sohn bes Raisers, nachdem bie Dänen gigezegen waren, eine Brude üben die Elbe. So führte er sein Heer rasch in das Land der abtrünnigen Linonen und Smeldinger, verwüstete beren Necker, ging dann über den Fluß turnet und gelangte, nach Ginhards Angade, mit dem wohl behaltenen heere nach Sachsen. Andre Nachrichten melben, es seine auf Franklicher Seite bei diesem Juge einige gefallen (); noch andre nennen ihn gerade hin ungeläcklich, indem sehr viele Franken dobei getähtet worden ().

Jeden Falles war so viel klar genvorden, baf die Abodriten allein Rorbsachsen nicht gegen die Odnen behaupten konnten, daher ließ der Kriser noch in demselben Jahre zwei-Kastelle ant der Ethe gebaupp, eine danne Hohnoli genannt

<sup>\*)</sup> So'fcreidt Einfard ben Ramen, die Fulver Annaken (3. Jahr 811.) Egibera. "Die Schreibert Chiffen auf, von Munifers Karte jung Vefcice ber Mart Brandenburg von Karl d. Gr. die auf heinfich I. ist unrichtigs Es ift ver Rorolische Kame Aegisdut (Tomseik. S. S.), fest die Einer.

<sup>5).</sup> Chron. Mol. idec. 868.

7) Ann. Laurius, min. 808. Daß einige, daß felbift viele Franken ümgekommen; mag richtig fein und somit, wenn nur biefer Berluft erwogen with, ber Feldzig mit Grund ungludlich genannt werden. Doch bleibt Einhates Ausfage babei in voller Kraft.

im Lande der Linonen <sup>8</sup>), und verfahe sie mit Besahungen um Einfällen der Mistum zu bezegnen. Das war seit Wege führung der Rordhudi nur vier Jahre vorher der Wiederanfang Deutscher Appliedungen nördlich der Elbe.

Wiederum wurde nuterbandelt. Raufleute, welche bie Martte an der Gachfichen Grenze besuchten, gaben den dortigen taiferlichen Beamten im Anftrage Godfriede ju ertennen 3), der König trentehne, daß Raifer Rarl ibm gune, weil er ein Deer gegen die Abodriten geführt und Rache gentommen für Crantungen, die ihm angethau; boch wolle er lich von jedem Bormurf reinigen, ber Friedensbruch fei von feinen Gegners ausgegangen. Rugleich ließ Gobiried um eine Rufgumentunft kaiseulicher Abgegedneter mit den feinigen nordwärts der Gibe auf ber Brenze bes Danifern Reiches anbalten, bamit bie ace genfeitigen Befchwerben erartert murben. In Babenfligt wurde ein Gefprach geholten, aber man trennte fich obne bad Befchaft ju Ende ju beingen. Dur awifden Stracko und bem Danens tonige tam es in fo fern an einer Ginigung, daß auf biefes Begebren jener Finen Gohn als Beifel gab und bafür bas Bugepandnif entielt, ungeftort aus beit Abobriten ein Deen zu fammeln und mit biefem und Gadficher Dulfe bie Wilten augugreifen. Denen fant wurde vermuftet, und bie Abobeie ten brachten beide Beute und Sabfe . Darauf wandte fic

and the Charles of the Charles and the man and

Bink. hind. 1876. 814. 'tieber bie Sige ber'ffffte st foon viel Certiff gempfen, aber hos bieles mat Giptatis Angaden anger Amelfel, das sie gust pop rechten Seite der Eide belegen war. Sewiß mit Unrecht versest sie Wedertind (Roten. VI. S. 155.) und nach ihm v. Rauchers eben ernähnte Karte an das linke Cibuser. Ein "isolietes Beet" mar habbuodi: nicht; Eindard nennt ja zuei Kaselle. Bel. v. Lebebur Knitische Beleuchtung te. S. 126. 22. vornämlich S. 136. Unmerk. 224.

<sup>8)</sup> Einhard fagt nur: Godofeidus rex Danorum per negotiatores quoedam mandavit. Sind aber unter den negotiatores Kausseite ju verstehen, was dem Sprachgebrauche der Zeit gemäß ist, so kaus nach der Handelsordnung vom Jahre 805. (E. oben L &. 2.) der Berlauf kein anderer gewesen seim als der angedeutete,

Thrasto, wiederum von einer noch flärken Sächfichen Kriegsmacht unterflügt, auch gegen die Smeldinger, eroberte ihre größte Stadt, welche Connoburg soll geheißen haben 10), und zwang durch solche Erfolge alle, die von ihm abgefallen waren, zur Gemeinschaft mit ihm zuruck zu kehren.

#### S. 4

Der Danentrieg Rarls bes Großen.

Sobfried trug fich intes mit ftets wachsenden Entwürfen. Fwar die Schanzen an ber Regibora waren noch nicht zu Stande gebracht ih, dennoch hoffte er ganz Germanien unter feine Sewalt zu bringen. In Friesland und Sachsenland sabe er Candschaften, die ihm gehörten. Ja, et ließ fich verlauten, binnen turzen werde er mit größer Deerschand ben Kaifer in Uchen, in seinem Hosfager, aufhuchen.

Barl befahleß dagegen am rechten Alfer der Etber eine Burg?) zu erbauen und Frankliche Mattung. hinein zu legen. Sthon hatte er zu dem Zweit Lente aus Gallien und Germanien versammelt und fie, versehen mit Waffen und allem sonstigen Bedarf, durch Friesland absühren kaffen; da wurde Oprasto von Diensteuten des Godfried in Worte meuchlings erschlagen (809). Doch wurde durch seinen Tod das angeschagen Werk nicht rückgängig gemacht: Der Raiser übertrug die Ausführung dem Grafen Egbert, der bereits mit der Leitung des Hoerhampes im Sachsenlande swischen dem Rhein und der Weser beauftragt war 3), und befahl ihm das Gses-

<sup>1.0)</sup> Chron. Moissiac. 809.

<sup>1)</sup> Der Beweis bafür liegt in bem Feldzuge vom Jahre 815. (§. 5.), wo bie Sachsen und Abobriten ohne hindernis auf dieser Geite einbrangen.

<sup>2)</sup> Civitas. hier, wie das Folgende zeigt, als Bezeichnung eines befefligten Ortes gebraucht. Efferewodung nennt ihn die Chronit von Moiffec. Bgl. Bais Jahrbucher des Deutschen Keichs unter ber herrich. K. heinrichs I. S. 148. 2c.

<sup>3)</sup> Vita S. Idae. 2. in Pertz Mon. II. p. 569. 20.

feth inte ver Stöt (Gurin) zu besetzen, das als der geeignete Det fie der bie neue Ansteilung ermitkelt war. Dies geschap gegent den kunffesnten März-des Jahres 810, worauf Egbert und bie Sämffichen Grusen die Besetzigung des Playes begannen. So entstand Cffeveldoburg, das jest den Namen Ihehoe führt.

Weberum ging auch Gobfele vom Entwurfe zur That über. Durch ihn augeftlier fegelte ein Geschwaber Litinger vom sweihutett Schffen nach Friestand ). Der Saufe verröuftete zuerst die Inseln un ver Kuste, drang bann auch auf tem Festinade vor, überwänd die Friesen und legte spinen einen Testout unf. Goofried selbst war inzwischen zu Saufe,
doch äußerte er unverholen, er wolle sie in ver Schlacht mit
dem Kusser messen. Kurt summelte also in Ett seine Schaaren, zug nach Sachsell und lagerte sich bet Berden, an der
Mustennig der Auser in die Weser.

Dier fließen Wenden zu ihm, und er setzte ihnen einen König, berichten die Annalen von St. Amand 3). Es muffen Aboriten gewesen sein, benn bie Wilzen waren schon wieder Feinds des Kaisers; ber eingesetzte-König aber, der Nachfolger des erfillagenen Thrasto, war Sclaomir 3). Doch wurde Baut in hachhaltiger Hätigkeit gehindert durch den Ausbruch der Ninderseuche in seinem Lager wie in allen Propinzen seines Neiches 7). Er harrte also auf die weitern Unternehmungen des Dänenkönigs. Indes nur von Seiten der Wilzen geschah ein Angriff auf Hohbuoti. Graf Odo mit einer Schaar Ofiphalen vertheibigte die Feste, doch wurde sie erobert und zer-

<sup>\*\*)</sup> Chron. Moissinc. 810.

<sup>3)</sup> Ann. S. Amandi. 810

<sup>6)</sup> Einh. ann. 817.

<sup>7)</sup> Was der Mond von St. Gallen II, 13. davon melbet, wurde für sich allein keine sonderliche Beachtung verdienen, aber auch Einhards Annaken stimmen hier mit ihm überein.

ftort. Dagegen ging die Donische Motte merwartet aus Friesland nach Danemark jurud: Gobfried war von einem seiner Dienstleute erschlagen °). Seines Bruders Sohn Demming, der nach ihm König wurde, suchte mit dem Kaiser Friesden, und bald war er von den Abgegebucten beider an der Legidora abgeschlossen und beschworen.

Dann ging auf des Kaisers Sehot ein Frankliches Heer über die Elbe, verwüstete das Sehiet der Linonen und ftellte die Feste Hohbuoli wieder her:?). Um auch die Wilzen zu bezwingen wurden zulest noch drei Heerhausen ausgefandt, zwei unmittelbar von der Sächstichen Grenze in das feindliche Sebiet, der dritte durch das kand der Abobriten. Da ergaben sied bie Abgefallenen und stellten Geiseln für ihre Treue 10).

Damit war swei Jahre von dem Tode Karls des Grofen dessen Wert unter ben nördlichen Wenden beschlossen (812).
Nus einem Bündniß mit den Abodviten hatte sich die Unterthänigkeit der Welataben und im weitern Fortgung auch die
der frühern Bundesgenossen entwickelt. Beeinträchtigungen
dieses Verhältnisses durch Aufstände der Benden, durch Anfälle der Sachsen und Danen hatte Karl mit rüstiger Dand
abgewehrt: so waren die beiden Slavenstämme an der Ofisee,
für welche und gegen welche er gekriegt hat, am Ende seines

<sup>\*)</sup> Rach Angabe bes Monds von St. Gallen II, 13. von einem feiner Sohne, beffen Mutter er turz vorber verliffen um fich mit einem anbern Beibe ju vermählen. Doch ift die ganze Darftellung so wenig übereinstimmend mit Einhards Rachrichten vom Danentriege, daß man ihr nicht vertrauen kann.

<sup>&</sup>quot;) Bet dieser Gelegenheit geschicht in der Shronik von Moissa der Bethenze Erwähnung (Bgl. I. §. 2.). Besondres Gewicht wird darauf nicht zu legen sein. Die wunderlichen Kamenverdrehungen an derselben Stelle, Lanai für Linones, Abochi für Hohdvoll, auch die schwankende Schreibart des räthselshaften Bolksnamens selbst, dald Bethenze, dald Becheinzi sind nicht geeignet das Bertrauen zu erweiken, der Monch eines Aquitanischen Klosters sei besser unterrichtet gewesen über die Bölker im Wendenlande, als Einhard in der Rähe des Kaisers.

<sup>10)</sup> Chron. Moissiac, 812.

Lebens zinsbar und beruhigt. In derfelben Abhängigkeit standen nach Einhards Angabe <sup>11</sup>) auch die andern Bölker bis
an die Weichsel, mit denen der Raiser nicht gestritten, deren
freiwillige Unterwerfung er aber angenommen hatte. Und
wenn der Ruhm des großen Karl schon bei seinem Leben bis
nach Spanien, Constantinopel und Bagdad erscholl, wie hätte
er nicht die User der Weichsel erreicht? Wenn der Chalif Ehrengeschenke nach Achen saudte, kann es nicht befremden, daß
Wendische Fürsten von der Ostseküste persönlich oder durch
Abgeordnete das Hostager besuchten, die Oberherrlichkeit des
Kaisers anerkannten und zum Zeichen dessen begengeschenke
darbrachten, die als Tribut galt und durch Gegengeschenke
reichlich vergütet wurde.

## §. 5.

## Die Schütlinge Ludwigs bes Frommen.

Sleich nach Karls Tode erneuten fich die Rämpfe an der Dänisch-Wendischen Grenze. König Demming war nach turzer Regierung gestorben (812). Zwei königliche Geschlechter, der Stamm des Godfried und der des Heriold, stritten seitdem um die Herrschaft: zuerst aus diesem Anulo, aus jenem Sigfried. Veide sielen im Bürgerkriege, doch blieb die königliche Würde Anulos Brüdern Heriold und Reginfried. Mit ihnen hatte Kaiser Karl noch im letzten Jahre seines Lebens Frieden und Vertrag geschlossen. Allein kaum war dies geschehen, so kehren Godfrieds Sohne mit ihren Anhängern aus Schweden, wohin sie gestohen waren, zurück, besiegten die beiden Könige aus Deriolds Geschlecht und verjagten sie ohne Mühe aus dem Reich. Die Flüchtigen kamen jedoch bald mit Heeresmacht wieder, und der älteste der Godfriedsöhne siel im Tressen gegen sie, aber auch Reginfried kam um, und heriold

<sup>11)</sup> Einh. vita Kar. M. 15.

flot Beistand suchend zu Ludwig bem Frommen, dem Sohne und Rachfolger Karls des Großen.

Roch ftand bas Rafferreich in ungetrubtem Glanze; es fchien feinet wurdig, bem vertriebenen, berbundeten Ronige Schut zu gewähren. Ludwig fandte thn baber nach Sachsen und befahl beffen Rriegsleuten und ben Abobriten fich fur bas nachfte Frubjahr gu einem Beloguge nach Danemart bereit gu halten. 3m Mal 815 gefchab ber Aufbruch. Aue Cachfifchen Grafen und die gesammte Rriegsmacht ber Abobriten rudten mit Balbrich, dem taiferlichen Befehtshaber, jum Beistande bes heriold über die Argidora in bie Landschaft Ginlendi 1) ein, und von da welter, bie fie bes fiebenten Tages am Ufer des Oceans ihr Lager schliegen. Bier blieben fle drei Tage, in Grwartung, die Godfriedfohne, die ihnen gegenüber drei Meilen vom Festlande auf einer Infel große Streitfrafte und zwei bundert Schiffe beifammen batten, wurden ben Rampf gegen fie wagen. Die aber hielten fich fern. Das taiferliche Deer verwuftete alfo die Benachbarten Sane, bob in ihnen vierzig Seifeln ans und jog wieder nach Sachfen. Aebnliche, wenn auch nicht fo bedeutende Unterftugung wurde in ben nachft folgenden Jahren dem Beriotd ju Theil, ber badurch im Stande war die Gooffiedfone unablaffig zu bemirubigen. Diefe schickten eine Sesandschaft an den Raifer und fuchten Frieden (817). 3bre Unerbietungen wurden fitbes für trüglich erachtet und bervoorfen; Serfold erhielt noch ferner Beiftand.

Um gleiche Sunst des Raisers bewarb fich mittlerweile Seadrag, Thrastos des Abodritentoniges Sohn, der and unbekannten Gründen, vielleicht nur seiner Jugend wegen, beim Tode seines Vaters gegen Sclaomir hatte zurückstehen muffen.

<sup>1)</sup> lieber die Lage von Sinlendi ogl. Dahlmann Forfchungen B. 1. S. 437. u.

Soon im Jahre 816, tamen Abobeitifche Gefandte an ben Sof Ludwigs bes Frommen nach Compiegne. Zwed und Erfolg ihrer Werbung wird nicht berichtet, aber im nachsten Jahre erging die faiferliche Forderung an Sclaomir, er folle Die Konigsgewalt, die er feither allein befeffen, mit bem Geabrag theilen. Der Abobrite, baburch aufs heftigste gereigt, ge-Tobte nie mehr über bie Gibe ju geben, nie mehr bes Raifers Pfals zu betreten, und schiedte Gefandte über bas Meer an Die Sobfriedsohne, folof Freundschaft mit ihnen und vermogte fie, daß fie ein Deer nach Nordsachsen aussendeten. Der Raifer erfuhr, was vorgebe. Er gebot burch einen Abgeordneten ben Grafen, welche die Wacht an ber Elbe batten, die ihnen anvertrauten Grenzen zu vertheidigen. Bald schiffte auch eine Panische Flotte in die Elber und von da die Stor binauf, deren Ufer verheert wurden, bis an das Raftell Gfesfeld. dabin rudten gleichzeitig ju Cande vor Gluomi, der Buter ber Nordmannischen Grenze, mit einem Beere Danen und bie Rriegsmacht ber Abobriten. Doch vertheitigte fich bie Feste gegen alle diese Widersacher so tapfer, daß bie Belagerung aufgegeben wurde, und die Belagerer wieder aus einander gingen.

Segen Sclaomir sandte ber Raiser erst im folgenden Jahre ein heer Sachsen und Oftfranken, das den Abodritenkönig besiegte und gefangen nahm, worauf ihn die Vorsteher der Sachsengranze und die kaiserlichen Abgeordneten, welche den Feldzug geleitet hatten, nach Achen führten. Dorthin kamen auch auf Seheiß vornehme Abodriten. Sie klagten den gestangenen Fürsten vieler Vergehen au. Er vermochte sich nicht zu rechtsertigen und wurde zum Eril verurtheilt; sein König-reich empfing Geadrag (819).

Doch erschienen Ceadrag und Beriold, die Schützlinge bes Kaifers, bald in zweideutigem Licht. Seriold gelangte wieder in seine Beimath, vermuthlich in Folge vorher gegan-

gener Unterhandlungen mit den Godfriedsohnen. Denn sobald er, auf taiserlichen Befehl, durch das Land der Abodriten zu seinen Schiffen zurückzeführt, mit diesen nach Danemark ge-kommen war, brach hier offne Fehde aus. Zwei der Godstriedsohne wurden aus dem Lande verjagt, die beiden andern vereinigten sich mit Heriold um gemeinschaftlich die Königsgewalt zu behaupten. Am kaiserlichen Hose traute man dieser Berbindung nicht und suchte Arglist dahinter. Als daher Ceadrag sich mit den Dänischen Königen verbündete, wurde ihm dies, vielleicht auch anderes, als Treubruch ausgelegt. Man entließ also seinen Rebenbuhler Sclaomir. Doch erkrankte dieser auf dem Heimwege in Sachsen und starb (821).

Geadrag blieb somit Fürst; die Abodriten scheinen sogar mit oder ohne sein Zuthun die Gränze der Sachsen beunruhigt zu haben. Denn diese gingen auf Befehl des Raisers über die Elbe, vertrieben die Wenden, muthmaßlich Ceadrags Volk, von einem Ort Delbende, bauten da zum Schuß gegen beren Streifzüge ein Rastell 2) und legten Sächsiche Besatung hinein.

Vielleicht um dieselbe Zeit kundigte auch der Wilzenkönig Liubi 3) den Abodriten Febde an und bekriegte fie von Often ber 4). Aber nicht mit Slud. Er fiel im Treffen, und unter den Wilzen erhob sich Zwietracht. Liubi hatte das Königthum getheilt mit seinen Brüdern besessen, doch war ihm als

<sup>2)</sup> Auf der mehrerwähnten v. Raumerschen Karte ist dies Kastell an die Westseite eines Flusses geseht, der in gleicher Weise auf den folgenden Karten wiederkehrt, aber in der Wirklichkeit so nie vorhanden war. Er suhrt den aus Noam v. Br. entlehnten Ramen Delvunda und verbindet die Elbe mit der Arave. Ohne Zweisel ist die Stekenig gemeint, aber die Flusse Delvenau und Stekenig nebst dem sie verdindenden Kanal sind in einander gezogen und daraus der hydrographische Fehler entstanden. Bgl. Wedektind Roten I. S. 6.

<sup>2)</sup> v. Maumer Regest. I. nr. 65. meint, der bei Thegan 27. crmähnte Siduit könne vielleicht Lindi sein. Das ist ein Jrrthum, wie sich aus der Bergleichung mit Kind. ann. 820. ergiebt. Lindewit, dux Pannoniae inferioris. Einh. ann. 818.

<sup>\*)</sup> Vita Hludov. 36.

bem alberen bie oberfte Sandesvegierung vorbehalten +). Bei feinem Tode setten die Wilgen wieder nach herkommen von feinen Gobnen Milegaft und Geleadrag jenen, ben alteften, als Ronig ein. Er wertrattete aber bas Derricheramt unwürdig und wurde beshalb von der Ration verworfen, feine Burde bem jungern Bruber übertragen. Go war Streit unter ben Cohnen Blubis. Die Entscheidung suchten fie bei bem Raifer. Denn noch immer erschienen vor biesem Gefandschaften aller öftlichen Claven, auch der Abobriten und Wilgen, mit Beschenken. Ludwig aber pflegte, mit unverkundarer Sorafalt einem entschiedenen Bruche ausweichend, milbe und nachfichtig bes oberrichterlichen Amtes. Auf einer Reichsversammlung au Frankfurt am Main im Mai bes, Jahres 823 borte er die Wetatabischen Bruber, ertannte aber, bag bie Nation bem Geleadrag geneigter fei, und that bem gemäß den Musspruch, ber jungere solle die Macht behalten, welche ihm anvertraut worben. Doch entließ er beide reichlich beschenkt, ihm und unter einander befreundet 6), in ihre Beimath.

Segen den Absolritenfürsten Ceadrag wurde auf demselben Tage abermals Anklage geführt, er halte es nicht treu mit den Franken, entziehe sich auch schon lange unter Vorwänden den der Pflicht des Kaliers Hostager zu besuchen. Es wurden Boten an ihn abgesertigt; er schickte einige von den Vornehmen seines Volkes mit jenen zurück und versprach durch sie, im nächsten Winter wolle er sich dem Kaiser persönlich stellen. Er kam auch, seiner Zusage getren, begleitet von einigen angesehenen Männern seines Volkes, nach Compiegne und wußte sein mehrichtriges Ausbleiden glaublich genug zu rechtsertigen. In einigen Stücken wurde er zwar schuldig besunden, doch mit Rücksicht auf die Verdienste seiner Vorsah-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Totins regni summa. Bgl. I. S. 2.

<sup>6)</sup> Vita Hludov. 36.

rendentließ ihn Raifer gutwig nicht: mir fraftos fonbern auch beschendt in sein Königreich. ... 1221. ...

Dieselbe Milde exsuhr Ceadrug einige Jahre später noch einmal. Angesehene Abodriten waren wiederum nach Ingelbeim gekommen und hatten ihn verklagt. Der herzog erhielt also gemessenen Besehl, wenn er nicht als Treubrüchiger gestraft sein wolle, im nächsten October auf einer Reichsverssammlung in Ingelheim zu erscheinen. Er sand sich ein, wurde aber hier so lange zurück gehalten, bis kaiserliche Absgeordnete die Gesinnung der: Abadriten gegen, ihn ersorsaht hätten. Alls nun der Bescheid einging, es seinen in der Ration verschiedene Meinungen, die Besseren stimmten jedoch einmuthig für die Wiedexausnahme des gesangenen Fürsten, sopre ihn auch der Raiser in seine Würde ein und verepsichtete ihn nur Geiseln zu stellen (826).

Inzwischen nahm Ludwigs. Dänischer Schützling schon wieder die kaiserliche Sorge in Anspruch. Mur drei Jahre hatte die Eintracht zwischen den Godfriedschenen und Heriold bestanden, im vierten wandte sich dieser bereits Hülfe begehrend an seinen Gönner, seine Mitköpige drohten ihn aus dem Lande zu vertreiben. Der Kaiser sandte darauf die Grafen. Diether und Hruodmund nach Dänemark, die bei ihrer Rücksehr genauen Bericht über den Zustand jenes Reiches erstatteten, aber verglichen hatten sie die Könige nicht. Vielmehr kam Beriold sosort nach ihnen an den Hof des Kaisers (823). Dier oder vielleicht an der Grenze scheint er bis ins dritte Jahr verweilt zu haben ?). Für ihn oder won ihm mögen Streiszüge in das Dänische Gebiet geschehen sein, ein Kriegszustand wenigstens war eingetreten, denn im August des Jah-

<sup>7)</sup> Suhm Historie af Danmark. II. S. 46. 51. läßt ben heriold i. 3. 824, durch kalferlichen Beistand in sein Reich einsehen, mit ihm den Ebo nach Danemark ziehen und dann i. 3. 826, erst diesem und ihm auch jeden wieder nach Ingelheim kommen. Ich sinde dafür keine Autorität.

res 1825: sandten die Gobseiedschne ihre Abgeordneten an Ludwig und baten um Frieden. Das Sesuch wurde bewilligt,
selbst ein Wündniß mit ihnen kam zu Standen und Serjoldkehrte heim (826), nachdem er sich und sein Reich dem Frankenreich untenworfen hatte I. Welche Aufnahme er im Baterlande sinden werde, war zweiselhoft, daher unslieh ihm der Kaiser als Zustucht für den Roethfall die Grafschaft Sprinstrie an der Friesischen Küste westkich von der Weser.

Die Vonficht war richt überfiksig. Macht wenigen Monaten Ichon beraubten die Godfriedschne den Speriold feines Antheils am Königthum und zwangen ihn Banemark zu berlaffen. Der Saifer nahm fich feines Dienstmannes an, junachst nar durch Unterhandlungen, um bes Bundes willen, ben er mit den Königen geschloffen batte. Alle Grafen und Martgrafen des Sachfenlaudes, batten auf fein Bebeif eine Bufammenkunft mit den Abgeordneten der Sodfriedfohne, um fie zur Wiederaufnahme bes Seriold zu vermögen. Aber diefen berbroß das jogernde Verfahren. Ohne Wiffen der Franken überfiel er auf eigene Sand etliche Danifche Bofe, plunderte und brunnte. Die Danen nahmen Rache durch uverwarteten Heberfall ber Franklichen Gesandten, die am linken Ufer der Negidora gelagert waren; die Manner wurden verjagt, die Relte geplundert. Als aber binferber ber Busammenbang ber Sache flar wurde, erkannten bie Ronige ihren Jrrthum. boten Genugtbiung und suchten ben Frieden ju bemabren. Der Kaiser bewilligte ihr Besuch 9). Doch scheint Beriold dadurch die Rückfehr in fein Reich nicht erlangt zu babens wenigstens nicht auf die Dauer. In den nachsten funf Sabren, nachdem er Frantischer Dienstmann geworden, tonnte er, wie Sanct Rimbert berichtet 10) zuweilen nicht rubig in fei-

<sup>\*)</sup> Ermoldi Nig. Carm. IV, 600-606.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vita Hludov. 42.

<sup>10)</sup> Rimb. vita S. Ansk. 8.

nem Königreiche bleiben. Doch wurde das Bandnis zwischen dem Raiser und den Danen mehr als einmal bestätigt 11); Heriold aber und sein Bruder Rorit empfingen vielleicht um diese Zeit, vielleicht als Ersaß für den Verlust alles Bestiges in ihrer Heimath, ein zweites Beneficium an der Friesischen Rüste, Dorestat 12), einem viel besuchten Handelsplaß am Ausgange der großen Wasserstraße des Rheins 12).

§. 6.

## Bilinger, Birren und Wenden.

Im Jahre 884, da Raifer Ludwig von seinen Sohnen betriegt und gefangen, dann, wie diese sich entzweiten und Ludwig der Deutsche und Phin die Wassen gegen Lothar ergriffen, wieder befreit und auf den Thron gesetzt wurde, begab sich auch im Danenreich eine gewaltsame Umtehr. König Horich vertrieb seines Bruders Cohn Godurm aus dem Lande und bemächtigte sich der Alleinherrschaft. Viele Danen schloffen sich dem Ausgestoßenen an, und der ganze Haufe schwärmte seitbem zwanzig Jahre lang an allen Kusten des Frankenreiches umber und übte Mord, Brand und Raub 1).

Bier Jahre nach einander (834—837) ergingen solche verheerenden Raubzüge über Friesland, und als Raifer Ludwig nachforschte, weshalb die Bertheidigung so mangethaft und erfolglos war, fand fich Widerspenstigkeit der Friesen felbst als wesentliche Ursache. Bor andern wurden heriold und die Dänen im Lande als solche bezeichnet, die den See-kuften großen Schaden gethan 2). Damals sielen auch die Abdriten und Wilzen ab.

<sup>11)</sup> In den Jahren 831 und 836.

<sup>13)</sup> Jest Bud te Querftebe. Ann. Fuld. 850.

<sup>13)</sup> Vita S. Bonifacii. 11. Ann. Bert. 863. Rimb. vita S. Ansk. 8.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 854.

<sup>3)</sup> Ann. Bertin. 841. Herioldo, qui cum ceteris Danorum maritimis incommoda tanta sui causa ad patris injuriam invexerat — — qui mala christianis intulerant — —

Dagegen erklärte König Horich burch eine eigene Sefandschaft an den Kaiser, er habe nichts mit den Unternehmungen seiner Landsleute zu schaffen und mißbillige sie. Späterhin ließ er kund thun, die Vornehmsten jener Seeräuber
seien auf seinen Befehl gefangen genommen und getöttet,
Kaiser Ludwig möge ihm nun auch nur die Friesen und Abodriten überlassen. Das Ansinnen wurde als unziemlich und
unangemessen abgelehnt. Den Ungehorsam der Friesen zu
ahnden waren schon das Jahr vorher tapfre Grafen und
Nebte ausgesandt; die Beilegung des Wendischen Ausstandes
hatte der Kaiser den Grafen Adalgar und Egilo übertragen.

Diese kehrten gegen den Winter mit Seiseln der Abodriten und Wilzen zurück und meldeten die Unterwerfung der Empörer (838). Allein es war damit kein Ernst. Als der Sommer kam, standen Abodriten, Linonen und Wilzen abermals unter den Waffen. Die letzteren mit ihren Rachbann, den Soraben, verbunden thaten Einsätze in die Sächsische Mark und verbrannten dort einige Höse. Dagegen wurde ein Heer Sachsen ausgesandt, das die Soraben bezwang und ihnen eine Geldbuße auferlegte. Gines Sieges über die Wilzen wird nicht gedacht, eben so wenig eines Erfolges gegen die Abodriten und Linonen, zu deren Bekämpfung Austrasier und Ehüringer ausgezogen waren (839).

Da ftarb Raiser Ludwig (840) mahrend einer abermaligen Empörung Ludwigs bes Deutschen. Sogleich wurde der Arieg zwischen Vater und Sohn zum Kampf der Brüder unter einander um das Erbe des Vaters. Die Brüder Ludwig und Karl verbanden sich gegen den altern Lothar, die Völker bes Frankenreiches standen die einen auf dieser, die andern auf jener Seite. Sine Schlacht bei Fontenop entschied gegen Lo-thar. Da griff er um sich zu behaupten nach den gewaltsamsten Mitteln.

Die Gdelfreien (Gdlingi) ber Sachfischen Ration hatten

bisher theils ihm, theils dem Ludwig angehangen: nun mußte der Besiegte fürchten, daß sich alle dem Sieger zuwendeten. Dem zu begegnen zog er die Semeinfreien (Frilingi) und die Hörigen (Lazi) an sich, deren eine unendliche Menge im Lande war, indem er ihnen versprach, wenn, sie sich zu ihm hielten, wollte er ihnen dasselbe Recht wieder einräumen, das ihre Vorsahren gehabt, da sie noch Söhendiener waren. Sogleich rotteten sich die Aufgerusenen zusammen, nannten sich Stellinger und vertrieben beinah ihre herren aus dem Lande. Zeder lebte in alter Weise, nach welchem Geseh er wollte.

Bu gleicher Zeit mehrte Lothar die Macht des verderblichen Seriold, dem er die Insel Walcheren und andere benachbarte Orte als Beneficien übertrug: aller frühere Undank des Danischen Flüchtlings gegen seinen kaiserlichen Beschüher wurde ihm nun von dessen Sohne als Verdienst angerechnet.

Damit war nicht minder den Nordmannischen Vilingern Raum gegeben, die seit Kaiser Ludwigs letter Untersuchung der Vertheidigungsanstalten in Friesland schon zweimal wieder an jeuer Küste erschienen waren 3), das erste mal ohne Erfolg, denn ein Sturm vernichtete die meisten ihrer Schiffe, das zweite mal zu großem Verderb des Landes.

Auch die Empörung der Wenden war noch nicht gestillt. Rönig Ludwig besorgte daber, sie, die Nordmannen und die Stellinger mögten sich einigen, das Reich angreisen und die christliche Religion in Sachsen und Friesland völlig vertigen. Dies zu hindern eilte er nach Köln in die Nähe der bedrohten Länder und bewirkte theils durch Schrecken, theils durch Snade, daß ein Theil der Sachsen sich ihm wieder unterwarf 4). Völlig unterdrückt war der Aufstand noch nicht.

Bald fanden fich, wie man erwartet batte, auch die Rord-

<sup>\*)</sup> In ben Jahren 838. und 839.

<sup>\*)</sup> Nithardi hist. IV, 2.

mannischen Bilinger un ber Friefischen Knife ein. Quantavic bei Amiens an ber Milndung bes Flusses la Canche, Nordhummbig, bas für Rorben in Ofthriesland, und Samwig, das für Samburg gehalten wird b, wurden nach einander von ihnen gerlindert (842)

Doch inzwischen mar der erfte Schritt zur Ausgleichung der Karplingischen Brüder geschehen. Sie waren in Mason zusammen gekommen und hatten eingehehen. Sie waren in Mason ausgemmen gekommen und batten einge Theilung, des Reiches ihren Streit zu schlichten. Bom dar begab sich König Ludwig wach Sachsu, umm der Ampörung ganz ein Ende zu machen, die nun an, seinem Vruder keinen Rückhalt mehr hatte. Es gekung ihm. Die Stellinger wurden zunterworfen; von den Urhebern des Aufruhre erlitten Bielen Todesftrafe, Ungöbige nKerstüngmehung ausisten Sliedern I. Dies Geteilen.

Dann erfolgte die Theilung von Verdun (843), welche Ludwig dem Deutschen alle Franklichen Lande am techten Pheinufer überwies. Und nun erst, während bie Nordmannischen Vikinger theils an der Eofre und Saronne hauf ten 3), wurde der Krieg zur Wiesderbezwingung der Wenden unternommen. König Ludwig geiff zunächst die Abodriten an, von deren aufrührischen Abstraft ber unterrichtet war. Ihr Konig Gohomiust 3) siel in. der Schacht, Land und Boll der Abodriten wurden unterjocht

<sup>&</sup>quot;) Aud Duintawich und Duentawich genannt. Gesta abbat. Fontenellens. 16. Fragmi. Chron. Fontanellens. 844 in Fertz Mon. II. p. 270. ic. p. 301. ic. Bei Rithard Conting."

(a) So Pers. Wederfind Noten ic. VIII. S. 479. 480. such die

<sup>\*)</sup> Co Pers. Wererind Roten 2c. VIII. &. 479. 480. sucht bie beiden legigenannten Drte in England wegen bet porher gehenden Borte: inibique mari trajecto. Der Ausbrud ist mit der von Pers gegebenen Deutung wohl vereinbar, die Corveyer Chronik aber, welche im hintergrunde steht, hat sich als unacht erwiesen.

<sup>7)</sup> Nithardi hist. IV, 3. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ann. Bertin. 843. 844.

<sup>9)</sup> Die Ann. Kant. nennen ihn Geftimus, fpatere Chronifen Geftimulus.

und Bergogen übergeben, nicht Franklichen, sondern Wenden wie sonft 10). Rach Diesem Siege tamen bie übrigen Wendenfürften von selbst und gelobten bem Oftfrankenkonig Treue 11).

§. 7

Wenden und Bifinger der letten Rarolingergeit.

Durch den Krieg gegen Sosomiuzl war das Wendenland an der Offee unter die Sewalt des Reiches Offfranken gesbracht, dech nicht in der Ausdehnung, wie es unter Karls des Sroßen Oberherrlichkeit gestanden hatte. Die Bölker von der Weichsel bis vielleicht an die Peene hatten allmählig 1) das ohnehin lockere Band gelöst, mit dem sie an den Kaiser geknöpft waren, nur die Sebiete der Wilsen und Abodriten, dazu Rordsachsen, seit Wegführung der Rordliud das Land der Ansiedlung für Wenden und Sachsen, waren noch unterthan.

Freilich nicht durchaus ergebene Unterthanen, doch fam

Dafür grugt ber Reme bes nächften Abebritenberzoges Tabomingl.

<sup>11)</sup> Ann. Xant. 844.

<sup>1)</sup> Barthold (Gefdichte von Rugen und Pommern Ib. 1. S. 216.) Rebt bie Frankfurter Reichsverfammlung v. 3. 823. ale ben Zeitpunkt an, mo aum lasten mal bas bom graßen Bater everbte Infebn bie Gendboten ber meftlichen Slaven, ber Sorben, Bilgen, Bobmen, Dabren, ber balmatischen Abobriten, ber Rorbabobriten um Ludwig ben Frommen vereinigt batte. Genau genommen neunt Ginhard, auf diefem Frontfutter Tage nur Abgestronete ber beiben (harbarorum legutiones) als gegenwärtig, boch find mit bem unbeftimmten Mubbrud mohl feine andern Bolfer gemeint, ale bie ber Annalift bei einer andern Busammentunft das Jahr vorhert nanchaft gennaht hat : Tin quo conventu omnium orientalium Sclavorum id est Abedeiterum. Soraborum, Wiltzorum, Beheimorum, Maryayorum, Pracdenecentorum et in Pannonia residentium Avarum legationes cum muneribus ad se directas audivit). Alle biefe Bolfer geborten auch nach bem Bertrage von Berbun noch jum Reiche Ludwigs bes Deutschen. Ihre Abgeordneten find also im Jahre 823 keinesweges jum lesten male auf der Reicheverfammlung erfchienen. Dagegen fehlen auch in biefem Berzeichnif icon bie oft-Lichern Claven bis an die Beichsel. Gie finden fich überhaupt auf teiner Berfammlung Ludwigs des Frommen fo wenig als felbft feines Baters ausbrücklich genannt. Ginhards vollwichtiges Beugniß allein verburgt jene Ausbehnung ber hertichaft Raris des Großen. Die ploblice Beforenfung berfelben von einem bestimmten Zeitpuntte an ift nicht nachzuweisen.

die Anregung zu ben nachfolgenden Aufländen, wie es scheint, immer von außen. Die Nordmannischen Vilinger waren damals die ungestümen Treiber, welche, wo sie erschienen, verserbliche Leidenschaften entfesselsen. Ihren Ginfluß kaben auch die Wenden ersahren. Nordsachsen, durch seine Lage jenen Schwarmen zuweist ausgesetzt, war dann gewöhnlich die Stätte, wo die Flamme aufging, und von wo sie nach da und dort din um sich geiff.

Bleich nach dem Rriege mit Gogomiugl hatte es einen folden Angriff zu erdulden. Konig Horich, bis in bas lette Jahr Ludwige bes Frommen beffen ftater Bundesgenoffe, batte fich febon gegen ben über Beeintrachtigungen von Seiten ber Briesen beschmert 2). Worin fie bestanden, wird nicht ermäbne, bermuthlich in ferrauberischen Upfallen. Der Raifer batte fofort frenges Reaft zugefagt und feine Abgeordneten nach Friesland geschicht. Bei bes Raifers Tobe mag bas Strafgericht unterblieben, burch Lothars Magregeln nach ber Schlacht pon Foutenoy bas Diffvergnugen bes Danentonigs cher gemehrt als gemindert fein, und der früher die Bitinger geftroft batte, gog mermartet felbft mit ihnen gus (845). 2in vielen Drten jugleich geschaben gandungen. Gin Schwarm schiffte in bie Charente und nahm Spintes; hundert und zwanzia Gaiffe brangen bie Geine binque bis, nach Paris und ließen fich mur bunch Gold gum Abange bemegen. In Friesland tam es ju beißem Rampf. Bon brei Schlachten fiel bie erfte jum Rachtheil, ber Nordmannen aus, boch fiegten fie in ben beiben letten und erfchugen viele Menfchen. Sorich felbft lief mit feche hundert Fahrzeugen in die Elbe ein und verwilftete das Cachfiche Raftell Samburg; vermuthlich ichloß auch wenigstens ein Theil ber Wenden fich feinem verheerenden Ruge an 3). Affein bald fammelten fich die Sachfen, gingen

<sup>1)</sup> Ann. Bertin. 839.

<sup>. 3)</sup> Die Bermuthung gründet fich theils auf eine Angabe ber Ann. Kant.

mietfe ben Daien entgegeff, Befiegten fie in einet Schlacht, und erfturmten bann auch eine Stadt ber Wenten. Die Bi-Finger' Lebrten um. "Auf Den Ructwege Toll von betien, bie ans ber Seine tament, oder nach einer andern Rachricht bon beit Genöffeit bes Borich felbft eine fo profe Athabl plogtich erblindet und fie Bhbiffin Berfallen fein; baf ber Danertonia buled viele Stebfgerfett Lefthreitt noch fin Berbft beffetben Jahres feine Abgeordneten nach Paderborn fandle, wo Endlich 'bamale' einen Landing bielt; Frieden bot und fich bereit er-Turte, alle Sefangeneii-los zu laffen und bit gerausten Schage nach Staffen gu erftaffenin). 1 Die Berfchag muebe angemoumien; und von bei bie ine breifehnteligafe Schland Friede into "Bullbriff inbifchen ben Danen und Konig Ludwig b). Beit fo lange findet fich Leine Nüchtlat bon einent Anfannbe 'unter beit Benben D." Richt elinial Rabbillae ter Billitaer gefchaben au ben Ruften bes Offfrantenvelches. I. Com

Roer in Nordfachfen, wo Gachen, Danen umd Wenden fich berufiten, von benicht in biffet Zeit fein bollemmiener Fieldendfaftand.

Wieden die Afflingerflotten auch Beschien Eudwigs des Deutschen, so hauflen fie um so wilder in ben Reichen seiner Brlider. Wald nachbem Horich und ver Offrankenkönig Wriede genacht, wulde Bothats Anthels an Friedlund von den Workmannen heinigesucht. Der angegriffene Punts war wiesend vie bie bei ber angegriffene Punts war wiesend vie bie bei ber angegriffene Punts war wiesend vie bie bei bei ber angegriffene Punts

<sup>1844.,</sup> daß die Wenden gleich nach bem Kriege gegen Gosbundig die Treue, die fie dem Könige gelobt, wieder gebrochen (Quana (Aden); ile absende statim mentientes.) theile auf die Radricht der Ann, Bertin. 845., daß nach dem Siege gegen die Danen eine Wendische Stadt von den Sachsen erobert wössben.

<sup>3.14</sup> Ann. Berting Xant. 845, 3345 951 1917 882

<sup>\*)</sup> Rimb. vita S. Ansk. 24.

\*) Ann. Bert. 846. 847. 848. 851. 855. 856. werden allerdings Feldzüge gegen die Slaven ermahnt; vergleicht man aber damit die Fulder Annalen bei den genannten Jahren, so ergiebt sich, das die Befdmoften i. I. 851 Soraben, die in ben übrigen Jahren Mahren und Bohmen gewefen.

berum besonders Doreffat, und mabrend Berwufftung aber bie Rriefischen gande Oftergo und Westergo erging, fiel jener Ort in die Sewalt der Feinde oder wurde niedergebrannt 7), fast vor ben Augen des Raisers, der fich nicht fern bavon in Mimmegen befand. Die Ginnahme von Doreftat scheint Anlag gewesen zu sein, daß Rorit des Verratbes verdächtig wurde. benn ihm allein (fein Bruder Berioth war fcon geftorben !)) batte die Bertheidigung bes Plates obgelegen, ben er als Beneficium imme batte. Der Raifer ließ ihn verhaften, und dem Danentonig Sorich ging von ben brei Rarolingifchen Brubern gemeinschaftlich bas Begebren gu, er moge feine Unterthanen von Beeintrachtigung ber Chriften gurud halten, wo nicht, so habe er mit Sewißbeit Rrieg von ihnen allen zu erwarten. Aber es war kein Ernft bei der Drobung. Rorff, der aus feiner Saft entfloben war, fand nicht nur Aufnahme beim Ronige Ludwig, er burfte fogar in beffen Reiche fich ungebinbert jum Rriege wider den Raifer ruften.

Rordsachsen war das Land, wo er seine Anstalten traf. Dier hielt er sich einige Jahre auf, sammelte eine ansehnliche Schaar Danen und zog dann mit ihnen als Viking aufs Meer. Sie nahmen Dorestat ein. Der Raiser, unvermögend sie zu vertreiben, mußte den Rorik wieder als seinen Dienstmann anerkennen (850).

Der unftate Krieger blieb indes nur turze Beit dabeim. Im vierten Jahre barnach versammelten fich die Nordmannen, welche vor zwanzig Jahren Danemark hatten ver-

<sup>7)</sup> Das Lettere fagen die Xantener Annalen, das Erftere die von St. Bertin. Und das Jahr wird verschieden angegeben: 847 von diesen, 846 von ienen.

<sup>\*)</sup> Wenn Depping (Hist. des expedit. marit. des Norm. I. p. 148.) von diesem heriold sagt: Il sut surpris et tué par les comtes francs, chargés de la desense de la Frise, so verwechselt er ihn mit einem andern-heriold, der zur Zeit König Ludwigs des Deutschen nach Ostfranken gesommen und getauft war. Ann. Fuld. 852.

lassen mussen, aus allen Segenden, wohlt die Naublust sie zerstreut hatte, und gingen in ihr Vaterland zurud. Sogleich entstand blutige Fehde zwischen Sodurm und Horich. Drei Tage danerte das Semehel ); unzähliges Volk wurde erschlagen, und vom königlichen Stamme blieb niemand übrig als ein einziger Anabe 1a). Da verließ Norik wiederum Doresstat und ging nach Danemark um König zu werden. Aber sein Entwurf sching sehl, ein jüngerer Horich gelangte auf den Dänischen Thron. Norik ging also wieder nach Doresstat und bemächtigte sich des größten Theiles von Friesland (855), un: nach Jahrebsrisk die Küsse nochmals zu verlassen.

Raifer Bothar hatte der Krone entsagt und war ins Ktoster gegangen. Seine drei Sohne theilten das Erbe so, daß Italien und die Kaiserwürde an Ludwig kam, an Karl die Provence, an Lothar der nördlichste Theil des Reiches, Lotharingien, zu dem auch Friesland gehörte. Aber unter den Brübern war Zwietracht; ihre Oheime mischten sich ein und Ludwig der Deutsche trat in ein Bündniß mit dem Kaiser und König von Italien, Karl der Kahle mit Lothar 11).

Indem die Rarokingischen Könige also gegen einander standen, führte plöglich, mit Zustimmung seines Herrn, des Königs Lothar, Rorit eine Flotte in die Dänischen Grenzen, und wiederum mit Zustimmung des Dänenkönigs Horich nahm er da einen Theil des Landes zwischen der Negidora und dem Meere in Besig (857). Im nächsten Jahre drang Ludwig der Deutsche mit Heeresmacht in das Reich seines Bruders Karl. Sogleich wurde Sachsen von Dänischem Kriegsvolk angegriffen, allen Umständen nach, von dem des Rorik, der wohl nur eben dazu im Ginverständniß mit Lothar und Horich

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ann. Bert. 854.

<sup>10)</sup> Rimb. vita S. Ansk. 31.

<sup>11)</sup> Ann. Bertin. 856.

an die Giber übergefiedelt war. Denn das ist nicht zu verstennen, daß es vielfach die gegenseitige Feindschaft der Laro-lingischen Könige war, welche die Vikingerschwärme bald auf diese, bald auf jene Seite hinüberwarf.

Ronig Ludwig fandte um dem Feinde gu begegnen feinen Sohn Ludwig mit einem Seere in das Land der Abodriten und Linonen. Die Danen wurden gurud getrieben 19). noch geriethen auch die Wenden in Aufregung. die Konige Frieden gemacht und fich verbundet batten (860). beschloß der Oftfranke ben Krieg gegen Tabomiugl, ben aufrührischen Bergog ber Abodriten. Er beschied besbalb feinen Reffen Lothar zu einer Unterredung nach Mainz, wo er bas Seluch an ihn richtete mit ihm wider bie Claven auszugieben. Lothar versprach es, wurde aber bitterber feiner Rusage untrett und Konig Ludwig machte fich mit feinem Gobne und ben Streitfraften bes eignen Reiches auf. Der Ausgang bes Krieges wird nicht gang übereinstimmend erzählt. Angabe verloren die Ludwige etliche angesehene Manner, richteten nichts gedeihlich aus und fehrten nach Frankfurt beim, sobald fie Beiseln erlangt 18). Gine andre Rachricht ftellt ben Erfolg gunftiger bar. Ronig Endwig habe ben Tabomiugt jum Seborfam und jur Stellung von Geifeln genothigt, untern lettern fei des Abodritenfürsten eigener Cobn gewesen.

Sobald die Ruhe im Wendenlande hergestellt war, entwich auch Rorit wieder aus dem Sebiet an der Aegidora. Von ihm geführt fand sich eine Schaar Vikinger in Dorestat ein, verheerte dieses, drang den Rhein hinauf bis nach Neuß und wich nur zuruck, als die Sachsen von der einen, König Lothar von der andern Seite des Rheines gegen sie heranzogen 14). Dennoch blieben Rorik und die Abodriten mit Sorge

<sup>13)</sup> Ann. Bert. 858.

<sup>11)</sup> Ann. Bert. 862.

<sup>14)</sup> Ann. Bert. 863.

beobachtet, diese von Ludwig dem Deutschen, jener von Lothar, benn beide Könige wußten, wo sie verwundbar waren, und durch welche Kräfte sie einander zu bekämpfen psiegten. Als sie daher i. I. 867 wieder in Spannung geriethen, fürchfete Lothar sogleich einen Angriff Roriks auf Friesland und bot ein Heer zur Vertheibigung auf, Ludwig aber sandte seinen Sohn mit den Sachsen und Thüringern gegen die Abodriten aus und befahl dem übrigen Volke sich auf den ersten Auf zur Heerfahrt bereit zu halten 15).

Doch kam die gefürchtete Scfahr auf keiner Seite zum Ausbruch. Die Könige schlossen Frieden. Rorik muß bald bernach Dänemark wieder verlassen und seinen frühern Wohnsort eingenommen haben 16). Denn beim Tode Lothars (869) war er schon in Friesland, und Karl der Kahle, der sich des Lotharingischen Reiches anfangs allein bemächtigte, dann gezwungen den Raub mit seinem Bruder Ludwig theilte, säumte nicht den gefährlichen Viking durch ein Bündniß an sich zu knüpfen und durch besondere Sunst auszuzeichnen 17). Köznig Ludwig nahm ihn nicht minder in seine Dienste 18); durch die Theilung des Lotharischen Erbes mögen einige der Frieslichen Venesicien Roriks unter Opkranken gekommen sein. Neun Jahre später war Rorik nicht mehr am Leben 18).

<sup>14)</sup> Ann. Bertin. 867.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Ann. Bertin. 882.

<sup>17)</sup> Ann. Bertin. 870. 872.

<sup>18)</sup> Ann. Fuld. 873.

<sup>10)</sup> Pers (Monum. I. inden a. v. Rorich) halt Rorich, ben Bruber bes heriold, Korich, ben Reffen ober Enkel (nepos) bes heriold und Rorich, ben Nordmannen, als brei verschiedene Personen aus einander. Allein Ann. Bertin. 850. vgl. mit Ann. Fuld. 850. zeigen die Einerseiheit bes Sohnes und bes Reffen heriolds. Dieser Koril ist es, der die Beneficien in Kinnin besas, derzelbe auch der Dienstmann der Frankenkönige (Francorum regidus fidelis. Ann. Fuld. 882.) d. h. Karls des Kahlen umd Ludwigs des Deutsschen (Ann. Bertin. 872. Ann. Fuld. 873.). Ist aber das zugegeben, was rum sollte der Rorich, dessen die Bertinischen Unnalen beim Jahr 863 gedenken, sür verschieden von dem gehalten werden, der beim Jahr 867 von ihnen erwähnt wird?

So lange Ludwig der Deutsche König war, wird nun keiner Störnng des Friedens im Wendenkande mehr gedacht. Nuch die Brüder Sigfrid und Halbdeni, welche damals gemeinschaftlich oder getheilt das Königreich der Dänen inne hatten, schiedten einer nach dem andern Sesandte an den König von Ostfranken und begehrten dauernden Frieden und einen Handelsvertrag. Als Sprengade wurde dabei ein Schwert mit goldenem Hest überreicht und Ludwig zugleich dringend ersucht, er möge die Dänenkönige als seine Söhne betrachten, sie wollten ihn lebenslänglich als Vater ehren. Auch schwurren die Abgeordneten nach dem Brauch des Volkes auf ihre Wassen, daß sortan niemand aus dem Reiche ihrer Herren das Reich des Königs beunruhigen oder semand darin verletzen solle. König Ludwig nahm das alles gern an und versprach zu thun, was von ihm gesucht wurde (873).

Alls er aber ftarb und fein Reich unter feine Sohne Rarl, Karlmann und Ludwig den Jüngeren getheilt wurde, weigerten fich die Linonen, Soraben und ihre Nachbarn des üblichen Tributes. Doch ftillte fie Ronig Ludwig, bem Sachsen jugefallen war, ohne Rrieg, empfing Geifeln und Geschenke von ihnen und brachte fie in das frubere Dieuftverhaltniß guruck (877). Die Weigerung wiederholte fich, als Karl, der lette ber brei Bruder, ftarb, und Arnulf Konig im Oftfrankenreich Diesmal tam es fogar jum Rriege. Der König wurde. felbst zog mit einem Seere ins Cand der Abodriten. folg war ungunftig. Arnulf entließ barauf fein Seer und eilte nach Frankfurt am Main, von wo er gekommen war (889). Allein im sechsten Jahre barnach schickten die Abobriten bennoch Gefandte, welche Sefchente barbrachten und um Frieden baten. Und Ronig Arnulf bewilligte ihr Gefuch (895).

Nicht mehr als das berichten gleichzeitige Zeugen über das Verhältniß des Wendenlandes zum Ofifrankenreich, so lange dieses nach dem Tode Ludwigs des Deutschen von deffen Ge-

schlecht beherricht wurde. Ob in berfelben Frift Danen bie Kufte heimgesuche und dort einen Ginfluß geübt, ist zweifelhaft. 2016 gewiß kann nur gelten, daß i. I. 880 eine große
Schlacht, darin die Bischöfe von Minden und Hildesheim nehst
zwölf Grafen, achtzehn königlichen Dienstleuten und viel anberer Mannschaft umkamen und die Nordmannen stegten, in
Sachsen geschlagen wurde 20). Daß die Wahlstatt unweit
Hamburg gewesen, ist durch kein gleichzeitiges Zeugniß darzuthun. Noch weniger glaublich erscheint, die Bermuthung 21),
in Folge jener Schlacht sei bis auf die Zeit König Heinrichs
faß ganz Transalbingien von den Dänen behauptet worden.

#### Ш.

# Die Rirche und das Beidenthum.

### **S.** 1.

Die Stiftungen Karls des Großen.

Als Karl der Große am Ufer der Elbe zum erstenmal mit Wenden Unterhandlung pflog, wurde, wie einige Annalen berichten 1), auch eine große Menge von ihnen zum Christenglauben gebracht und getauft. Sechs Jahre später, bevor noch Karl seinen ersten Zug ins Wendenland gethan, legte er dieses ganz von der Elbe bis ans Weer, von der Bille und Trave bis an die Peene und Elde zur Diöcese des Verdener Bisthums und verpflichtete es damit zur Entrichtung der Zehnten. So meldet die Stiftungsurkunde, die von dem Franskenfönige selbst ausgestellt ist 2).

<sup>20)</sup> Ann. Fuld. 880. Bgl. Bebefind Roten ze. III. S. 295. ze. 21) Bais Jahrbucher bes Deutschen Reichs unter ber herrschaft König heinrichs 1. S. 4. Bas Abam v. Br. von Berwüftungen ber Danen und Slaven berichtet, gilt erft von ber Zeit Bischof hogers (909—917.). Adam. Be. 44.

<sup>1)</sup> Ann. Lauresh. Chron. Moissiac. 780.

<sup>1</sup> Lindenbrog Script. rer. Germ. septemtr. p. 177.

Willein bei nähever Betrachtung verschwinden diese ungewöhnlich großen und schnellen Anfänge. Einhard erwähnt nichts von getauften Wenden, und dieselben Annalen, denen die Nachricht von solchen entnommen ist, bezeichnen mit sich selbst in Zwiespalt achtzehn Jahre später die Abodriten als entschiedene Heiden <sup>a</sup>). Ist aber das, so ist auch die Urkunde als unächt zu verwersen. Ein heidnisches Land konnte nicht zu einem Kirchensprengel, sondern höchstens zu einem Missionssprengel (legatio) gehören, der an eine Diöcese geknüpft war <sup>a</sup>). Und auch eine Verbindung der Art hat zwischen Verden und dem Wendenland nicht bestanden. Slaubwürdige Zeitgenossen melden sehr bestimmt, was durch Karl den Großen für die Kirche im Norden geschehen ist.

Als der König die Sachsen bestegt und zur Annahme des Christenthums gezwungen hatte, theilte er ihr Land, so weit es am linken Elbuser lag, in Bisthümer, Nordsachsen aber schloß er von diesen Ginrichtungen aus. Seine Absicht war hier einen erzbischössichen Sitz zu gründen, von wo das Christenthum auch unter die fremden Nationen, die Schweden, Dänen, Norweger, ja zu den Fardern, Grönland, Island, den Stridesinnen und Slaven ausgeben könnte. Deshald sehnte er auch wohl das Gesuch des heiligen Lindger ab, der sein Visthum verlassen und als Heidenbote zu den Nordmannen gehen wollte 3). Dagegen erbaute er die erste Kirche in Nordsächsen, die Hamburger, ließ sie durch den Vische und nordsächsen, die Hamburger, ließ sie durch den Vische Amalharius einweihen und übergab sie und die zu ihr gehörige Parochie einem Priester Heridac, den er eigens von aller geistlichen Sewalt der benachbarten Vischös befreite, und dem er die bischössiche Würde

<sup>\*)</sup> Ann. Lauresh. 798.

<sup>4)</sup> Daffelbe Argument steht auch der hopothese Wedefinds (Roten I. S. 64.) entgegen, die Grenzbezeichnung der Urkunde sei auf das Jahr 848 oder 858. zu beziehen. Damals war das Slavenland bereits zu dem hamburger Missionssprengel gelegt.

<sup>&#</sup>x27;) Altfridi vita S. Liudgeri II, 6.

jugebacht hatte. Dies letztere wurde durch den Tod des Raifers verhindert .). Deffen Entwürfe aber waren bald nachher so unbeachtet oder so völlig vergeffen, daß Ludwig der Fromme die Hamburger Parochie als eine gefreite aufhob und fle unter die angrenzenden Visthümer Bremen und Verden vertheilte.

Was in diesen ersten Zeiten von Nordsachsen aus unter den Slaven gewirkt, darüber sindet sich keine Nachricht. Allem Ansehn nach war es wenig. Der erste getaufte Abodrite, dessen gedacht wird, ist Herzog Sclaomir. Da er vom Kaisser Ludwig seiner Verbannung entledigt auf dem Heinwege in Sachsen erkrankte, empfing er das Sacrament und starb bald darauf (821).

## S. 2. Gbo und Ansgar.

Mittlerweile regte sich ber Trieb zur Bekehrung ber Rordischen heiden in klösterlicher Enge wie in der Rabe bes kaiserlichen Thrones, in dem Monch Ansgar und dem Erzbischof Gbo.

Wie in Ansgar das Verlangen und der Entschluß allmählig entstanden, hat er selbst in spätern Jahren seinem Schüler Rimbert vertraut 1). Bis zum fünften Lebensjahre, pflegte er zu erzählen, habe er unter Leitung seiner gottesfürchtigen Mutter gestanden. Bald nach deren Tote habe ihn der Va-

<sup>\*)</sup> Hludovici Imp. privilegium in Lindenbrog script. rer. Germ. p. 125. Rimberti vita S. Ansk. 12. Vita S. Rimb. 1. 2. Rach der Urfunde muß die Stiftung Karls i. Z. 811. geschehen sein. Bel. Wedertind Roten zt. I. S. 49. Rach Rimbert ist, wenn man die Worte genau nehmen will, ein früherer Zettounkt fest zu halten, der, da das Sachsenland links der Elbe in Bisthilmer getheilt wurde, also bevor der Ausstand der Rotelliudi und deren Wegsührung erfolgte.

<sup>1) 280</sup> von nun an kein Zeuge besonders genannt ist, ist es immer Rimbert im Leben Andgark.

ter in eine Schule geschieft, wo er mit andern Anaben seines Alters kindisch leichtstunig geworden. Aber einst sei ihm im Traume vorgekommen, als besinde er sich mitten in einem Morast und sehe nahe dabei auf einem anmuthigen Psade eine fürstliche Frau, in welcher er sosort die heilige Maria erkannt, und bei ihr andere weißt gekleideta Frauen, nuter ihnen seine Mutter. Zu dieser habe er hinlausen wollen, doch habe er in dem Moraste nicht fort gekonnt. Da sei er von der Jungstrau Maria gefragt: "Mein Sohn, willst du zu deiner Mutter?" Und als er das eifrig bejaht, habe jene weiter gesprochen: "Begehrst du in unstre Gesellschaft zu kommen, so mußt du alle Gitelkeit samt den kindischen Spielen lassen und dich selbst in dem Ernste des Lebens bewahren. Denn wir verabsschenen alles Gitte und Müßige; wer daran seine Lust hatz kann nicht in unsver Versammlung sein."

Den Traum betrachtete Ansgar als Anfang seiner Umtehr zum Ernst und zum siessigen Lernen, doch bekannte: er; noch einmal, da er bereits vor seinem dreizehnten Lebensjahre in das Kloster Corbie an der Somme aufgenommen war und die Tonsur empfangen hatte, von der ersten Strenge nachgelassen zu haben. Da kam ihm die Nachricht zu von dem Tode Karls des Großen. Sie erschütterte ihn tief und brachte ihm die Worte der heiligen Maria wieder in Erinnerung. Dazu kam ein neuer Traum.

Er fand fich sterbend und rief ben Apostel Petrus und den Täufer Johannes zu seinem Beistande. Sie ersehienen, seine Seele aber entwich aus dem sterblichen Leibe und befand sich sogleich in einem andern schönen Leibe ohne Sterblichkeit und Kümmerniß, umgeben von unendlicher Alarheit, welche die ganze Welt erfüllte. Da hindurch geleiteten ihn die heiligen Männer ohne seine Zuthun wunderbar an einen Ort, in dem er das Fegeseuer erkannte. Dier ließen sie ihn hinab, und er hatte drei Tage lang, die ihm länger vorkamen als tausend

Sabre, mendliche Bein von bichter Finfernig und Beangitigung ju erbulben. Dann tebeten feine Bubver gutud. Mit ihnen ging er mun, ohne felbft ju geben, größerem Lichte zu. Da fabe er lange Reiben Beiliger, welche naber ober ferner bem Morgen, alle aber anbetend und lobfingend jener Simmeisgegend zugewandt waren. Um Orte bes Morgens aber fagen auf ihren Stublen bie vier und zwanzig Alelteften, bavon in ber Offenbarung geschrieben, auch fie ehrerbietig ben Morgen anschauend und lobpreisend. Und vom Morgen ging ein wunderbarer Glang aus, ein unnabbares Licht von unendlicher Klarbeit, in dem alle toffliche Farbe und jegliche Anmuth enthalten. Mus ihm fropften alle Beiligen Wonne, aber ber in dem Licht wohnte, war nicht zu schauen sondern nur an glauben. Doch war er in allen Seitigen und alle in ibm, er umgab alle von außen, erfüllte und regierte fie von innen, fcbirmte bon oben ber und frufte von unten. In biefem unermeglichen Lichte führten Petrus und Johannes ihren Schutzling, und er betete an mit allen Seligen. Da fprach eine liebliche Stimme zu ihm: "Gehe bin; gefront mit dem Martorthum wirst bu ju mir jurudfebren." Und ber lobgesang ber Beiligen verftummte, und alle beteten an mit geneigten Bauptern. Darauf führten feine Begleiter ibn gurud, fcweigend wie von Anfang an, doch faben fie fo liebreich auf ibn, wie eine Mutter auf ben einzigen Gobn.

Zwei Jahre später, da Ansgar der Anabenschule des Klosters vorstand, ward ihm ein dritter bedeutsamer Traum. Diesmal erschien ihm Christus selbst, und der Glanz der Gottheit strahlte wie eine Feuerstamme aus deffen Augen. "Sage deine Sünden, sprach der Deiland mit sanster Stimme, damit du gerechtsertigt werdest." Und auf die Antwort: "Herr, wozu bedarf es, daß ich sie dir sage? Du weißst alles!" wurde erwiedert: "Ich weiß alles, aber ich will, daß die Menschen mir ihre Sünden bekennen, damit sie Vergebung empfangen." Da beichtete Ansgar im Traume dem herrn, worauf dieser zu ihm fprach: "Fürchte dich nicht, ich tilge deine Miffethanen."

Nicht lange nachher kain es ihm wieder Nachts in Schläfe vor, als träte er in ein Haus, wo viele Prediger zur Ausübung ihres Amtes bereit kanden, und plöglich umleuchtete
ihn eine unermeßliche Alarheit vom Himmel her. Wie er nun
darüber voll Verwunderung war, vernahm er eine Stimme,
ähnlich der, die ihm einst das Martyrthum verheißen hatte:
"Deine Sünde ist vergeben." Und als er darauf fragret
"Herr, was willst du, duß ich thue?" ließ sich dieselbe Stimme
abermal vernehmen: "Sehe hin, und verkündige den Holden
das Wort Sottes."

Durch diese Reihe von Träumen, besonders durch den bestimmten Ansspruch des lepten, hielt sich Ansgar seiner Berusung zum Apostelamte gewiß, auch der Martyrkrone höste er theilhaftig zu werden. Doch war noch keine Ausslicht, wie er sein Ziel erreichen möge. Nur eine Amaberung konnte er es achten, als er, vielleicht ein und zwanzig Jahre alt, mit andern Mönchen den Austrag hielt, nach Corvey an der Wester zu gehen, dem ersten Kloster in Sachsen, das um die Zeit (822) von Cordie aus gegründet war und mit diesem noch unter Leitung Eines Abtes stand. Dier ward Ansgar Vorstester der Schule und predigte zugleich in der Kirche des Klostersfindem er gläubig seines sernern Veruses harrte.

Um dieselbe Zeit fand sich Erzbischof Ebo von Rheims angeregt, den Danen das Christenthum zu predigen 2). Wie der Sedanke in ihm aufgegangen, wird nürgend berichtet. Berstochten in die spätern politischen Sändel des Frankenreiches und in den Zwist Kaiser Endwigs mit seinen Sohnen hat der Mann harten Tadel erfahren 3), aber das Urtheil

<sup>3)</sup> Rimb. vita S. Ansk. 13.

<sup>\*)</sup> Thegani vita Hludovici. 44.

über ihn muß wenigstens gemisbert werden bunch bas geugniß bes unbescholtenen Ansgar, ber mit unveranderter Anhanglichkeit bem Ebo gugethan geblieben 4).

Der Erzbischof fand keine Schwierigkeit sein Verlangen zu ersüllen. Er war Sünstling des Kaisers, von diesem aus niedrigem Stande hervorgezogen, auf tessen Seheiß unterriehtet und zum Seistlichen gebildet, durch dessen Huld alsbann von einem kirchlichen Amte zum andern erhoben I). Ludwig ging daher gern auf das Sesuch ein, und nachdem auch Papst Paschalis dem Gbo die Wisson unter den Dänen übertragen hatte, verlieh ihm der Kaiser, damit er seines Bleibens hätte, so oft er in jene Segenden käme, einen Ort Welanag 6) in Nordsachsen.

Gbo begab sich i. J. 822 nach Danemark 7), predigte bort, bekehrte und taufte viele heiden. Auch König heriold äußerte sich dem Christenthum geneigt. Nach Verlauf eines Jahres ging der Erzbischof mit den katserlichen Gesandten Diether und hruodmund zwück 8), erstattete dem Raiser Besticht von dem Erfolge seiner Arbeit und verkündete die nahe bevorstehende Ankunst Heriolds. Dieser erschien auch am Hose seines Beschützers, indessen erst im dritten Jahre nach-her empfing, er die Tause 9), bewogen durch die Vorstellungen des Kaisers und seiner Freunde, daß ihm die Christen willigeren Beistand leisten würden, wenn er gleiches Glaubens mit ihnen wäre 10).

Die heilige Sandlung geschah in Mainz mit großem Ge-

<sup>\*)</sup> Rimb. vita S. Ansk. 34.

b) Ermold. Nig. Carm. IV, 25-28. Thegan. 44.

<sup>6)</sup> Jest Munfterdorf in der Rabe von Igeboe.

<sup>7)</sup> Ann. Fuld. 822.

<sup>8)</sup> G. oben II. §. 5.

<sup>9)</sup> Einh, ann. 823. 826.

<sup>10)</sup> Rimb. vita S. Anak. 7.

pränge <sup>11</sup>) zu bersetben Zeit, da Seristd sich und sein Königreich dem Kaiser unterwarf <sup>12</sup>). Dasür stattete Ludwig die neu zu gründende Kirche in Dänemark zu ihrer ersten Ginrichtung nicht nur mit dem heiligen Geräth und allem, was zum Gultus gehörte, sondern sogar mit Bestpungen im Weinlande aus <sup>13</sup>). Vornämlich aber lag ihm daran, dem Neophyten einen Seistlichen betzugesellen, der ihn im Spristenthum besessigte. Niemand fand sich, der das mistliche Seschäft
übernehmen mogte. Da brachte Wala, Abt von Corbie, den Unsgar in Vorschlag.

Auf Befehl des Kaisers an den Hof berufen erschien der junge Monch. Er wurde befragt, ob er Heriolds Begleiter werden wolle, und sogleich erklärte er sich bereit dazu, versparrte auch bei seinem Entschlusse, ungeachtet sast aus genoffen des Abtes ihm dringend abriethen, der Abt selbst seine Wahl völlig frei ließ. Außer Ansgar war noch ein anderer junger Mönch von vornehmem Seschlechte, Autbert, der jenes Entschluß nicht nur billigte, sondern sich auch zu seinem Begleiter anbot.

Der Raiser, wohl zufrieden damit, übergab beiden, was zum Dienst der Kirche nothig war, und befahl den Heriold und die Seinen ihrer geistlichen Sorge.

## **§**. 3.

Ansgar unter Danen und Schweden.

Ansgar und Autbert traten die Reise nach Danemark im Sefolge Seriolds an, aber die Reugetauften waren roh und kummerten sich zu Anfang wenig um die Diener der Kirche. So erging es diesen muhselig genug auf der Fahrt von Mainz bis Köln. Hier nahm sich Erzbischof Hadebald ihrer an und

<sup>11)</sup> Beschrieben in Erm. Nigelli carm. IV.

<sup>12)</sup> Erm. Nig. IV, 600-606.

<sup>1 )</sup> Erm. Nig. IV, 613. 16.

schenkte ihnen ein sehr gutes Schiff mit zwei Kajuten, an bem König Seriold so großes Behagen fand, daß er beschloß selbst darauf zu bleiben. Die Mönche wurden somit beengt, doch näherte sich ihnen auch der Ronig von nun an mit mehr Vertrantichkeit, während sie den Rhein hinunter nach Dorestat und von da längs der Friesischen Lüste nach Danemark schifften.

Bald mußten sie dies land wieder verlaffen 1), und unftat, wie Heriold selbst, waren sie bald unter Christen, bald
unter Heiden. Ueberall aber wiesen sie, wenn sie kounten, auf
den Weg der Wahrheit. Besonders kauften sie Knaben an
sich, um sie für den Dienst Gottes zu erziehen. Auch Heriold
gab ihnen etliche von den Seinigen zum Unterricht. So
brachten sie eine Schule von zwölf oder mehr Knaben zu
Stande 2), für welche sie sich von hie und da Sehülsen warben. Allein nach zwei Jahren und drüber erkrankte Autbert
und mußte nach Corvey geführt werden, wo er starb.

In dieser Zeit kamen Schwedische Sesandte zum Kaiser Ludwig, die neben ihrem Auftrage äußerten, es seien unter ihren Landsleuten viele, die das Christenthum anzunehmen wünschten; auch sei die Sesinnung ihres Königs wohlwollend genug um christlichen Priestern den Ausenthalt zu gestatten. Der Kaiser beschloß, jemand dorthin zu senden, um die Wahrbeit der Aussage zu erforschen, und indem er mit dem Abte Wala berieth, wem man den Auftrag ertheilen könne, kam wiederum Ansgar in Vorschlag. Er wurde an den Hof berusen und erklärte sich auf des Kaisers Anfrage bereit die Sendung nach Schweden zu übernehmen. Sielemar wurde

<sup>1)</sup> S. U. §. 5.

<sup>\*)</sup> Bo das geschehen, melbet Rimbert nicht. Suhm (hift. af Danm. II. S. 59.) nimmt an, in Schleswig, boch ift dafür kein anderer Beweis als der von ihm angeführte, daß man noch die Orte am Schlen zeige, wo Ansgar die ersten Danen getauft. Eine solche Fradition wiegt an sich nicht besonders schwer, kann aber in diesem Fall füglich auf spattere Zeit bezogen werden, da das Erzstift Damburg icon gegründet war.

fein Stellnertreter beim Seriold, fein Sefahrte Witmar, ber früher mit ihm ber Schule in Corbie vorgestanden hatte.

Die Fahrt geschah unter mancherlei Drangsal. Von Seeräubern angefallen verloren sie alle ihre Habe, retteten sich mit Mühe ans Land und wanderken zu Fuß, dis sie Birca erreichten, wo der Schwedenkönig Biden sie gütig aufnahm. Er erlaubte ihnen im Lande zu predigen, und wer wolle, möge ihre Lehre annehmen. Auf diese Erlaubniß wandten sich nicht nur die gefangenen Christen zu den Priestern ihres Glaubens, auch viele Ginheimische folgten, einige Heiben wurden getaust, darunter Herigar, einer der königlichen Räthe und Burggraf, der für die entstehende Semeine auf seinem Erbgut eine Kirche erbaute. Froh des Erfolges kehrten Ansgar und Witmar nach anderthalb Jahren zurück und erstatteten dem Kaiser willkommenen Bericht.

# S. 4.

# Das Erzbisthum Samburg.

Eudwig der Fromme sahe durch Ebo und Ansgar den Anfang der Heidenbekehrung im Norden gemacht, Sclaomir, Heriold und Herigdr, die Erstlinge der Wenden, der Danen und Schweden, ließen auf eine weitere Ausbreitung des Christenthumes unter jenen Völkern hoffen: da faßte er, unkundig, daß sein Vater bereits Aehnliches beabsichtigt hatte, den Entschluß, an der Nordgrenze seines Neiches einen Vischossist zu gründen, deffen Vischossischen keinen Sischossist zu gründen, deffen Vischossischen nach jenen Gegenden gehen könnte, und von wo aus alle heidnischen Völker im Norden nach und nach das Evangelium empfingen. Auf einer Synode, die der Raiser zu dem Ende berief, gaben die Vischössisch von Vremen und Verden die ihnen überlassenen Theile von Nordsachsen zurück. Darauf ordnete er unter Zustimmung der Versammlung einen erzbischössischen Sie in Hamburg an. Diesem sollte die Vollmacht zustehen Priester und Vischösse in

allen Nordischen Landen einzusehen 1); als Alechensprengel wurde ihm ganz Sachsen nördlich der Elbe überwiesen, dem Raiser Ludwig mit Rücklicht auf die gefährliche Lage der Diöcese das Rloster Turbolt (Torout) in Flandern als bleibende Schenkung hinzusügte. Die neu gestistete geistliche Würde aber übertrug er dem Ansgar und ließ ihm vor versammeltem Reichstage die kirchliche Weihe durch seinen Erzkaplan, den Bischof Drogo von Meh, ertheilen (831). Dann sandte er ihn vom Grasen Serold und zwei Bischösen begleitet nach Rom zum Papste Gregor IV, der alles Seschehene bestätigte, dem Ansgar das Pallium verlieh und ihn, wie seine Nachfolger im Hamburger Erzstist zu apostolischen Legaten unter Dänen, Schweden, Norwegern, auf den Fardern, in Grönland, Helfingland, Island, bei Skribefinnen, Slaven und allen Völkern im Norden und Often einsehte 2).

Dieselbe Mission war früher schon dem Erzbischofe Ebo ertheilt, obwohl diesem nur personlich 3). Beide Legaten beriethen sich daher, nach Ansgars Rückehr von Rom, über die Vertheilung ihrer Obliegenheiten. Sie fanden, es bedürfe eines Sehülsen, denn Ebo konnte oder mogte an dem Seschäfte nicht mehr selbst thätigen Antheil nehmen. Er brachte seinen Verwandten Sauzbert in Vorschlag: ihn wählten und weihe-

<sup>1)</sup> Ad quam (sedem archiepiscopalem) pertineret omnium regionum aquilonalium potestas ad constituendos episcopos sive presbyteros, in illas partes pro Christi nomine destinandos. Rimb. vita S. Ansk. 12.

<sup>2)</sup> Lindenbrog script. rer. Germ. p. 125—127. Die Stiftungsurfunde des Erzbisthumes ist vom Jahre 834, die Weihe muß, Rimberts Angabe zwfolge, Anskar sei im 34sten Jahre seines Bisthums gestorben Rimb. vita S. Ansk. 40. und nach dem Zeugniß der Fasti Corbeienses und Wams von Bremen, welche einstimmig dessen Do in das Jahr 865 sehen, bereits 831 geschehen sein. Gegen die Achtheit der Bezeichnung des Wissionssprengel sind wohl ohne Noth Zweisel erhoben. Sgl. Dahlmann zu Rimb. vita S. Ansk. und Pers zur Vita S. Rimb.

<sup>4)</sup> S. oben III. §. 2.

ten beibe Legaten zum Bischof ber Schweben. Der Raiser war damit einverstanden, übertrug auch, wie Gbo bat, auf den Gewählten die Schenkung von Welanao, wo inzwischen ein Kloster gegründet war.

Sauzbert fand unter ben Schweben zu Anfang kein Sinderniß. Ungestört baute er eine Kirche in Sigtuna und predigte etliche Jahre mit sichtbarem Erfolg. Der Mission in Danemark wartete neben seinem Kirchensprengel Ansgar selbst, unterstügt von Mönchen aus Corbie. Für die Wensben geschah noch nichts weiter, als daß der Crzbischof aus ihrer Ration wie aus der Dänischen einige Knaben kaufte, die er theils bei sich behielt, theils in Turholt erziehen ließ.

Auf einmal, änderte sich die Lage der Mission zu beiden Seiten des Meeres. Sauzbert wurde durch einen Volksaufstand aus Schweden vertrieben, und die kleine Semeine, welche sich dort gesammelt hatte, blieb an sieben Jahre ohne Priester. Hamburg wurde um dieselbe Zeit ) von Vikingern übersalzen, während der Vorstand des Ortes, Graf Bernhar, abwesend war. Ansgar wollte mit der streitbaren Mannschaft in Burg und Stadt Segenwehr leisten, dis Hülfe käme, allein der Andrang war zu gewaltig. Sämmtliche Sinwohner entssichen und zerstreuten sich; auch der Erzbischof rettete mit Wühe das Leben. Die Stadt wurde von den Nordmannen

<sup>\*)</sup> Wederind Noten ic. I. S. 56. und Dahlmann zu Riimbert 16. sesen das Jahr 837, allein beide gestüst auf das Chronicon Corbeiense, welches neuere Untersuchungen als unächt verworfen haben. Wam ron Bresmen giebt nach hörensagen (ut ajunt. Adam. Brem. 17.) das Jahr 840. Und viel später läßt sich das Ereignis nicht annehmen, wehn man die Gleichzeitigkeit der Zerstörung von Hamburg und der Berkreibung Ganzberts, die siehen Jahre zwischen letzterer und der Absendung des Ansgar, dazu die Bestimmung Adams festhält, von Rameslon aus sei Ansgar abgesertigt (Ad. Br. 18.). Denn Ansgar's Ausenthalt in Ramesloa endere 849 mit der Einsührung in das Bremer Stift (Ad. Br. 20. anno Luthewici secundi nono). So ist das Jahr 842, in welchem Nithard einen Angriss der Wissinger auf Hamswig erwähnt (II. §. 6.), mit Adams Westimmung wohl vereindar, nicht so das Jahr 835.

eingenommen und am dritten Tage wieder verlassen, boch geplündert und niedergebrannt; die erzbischösliche Kirche und alles Eigenthum derselben ging dabei zu Srunde, nur die Reliquien waren gerettet.

Dazu gesette sich anderweitige Roth. Bei der Reichstheilung nach dem Tode Ludwigs des Frommen tam Flanbern an König Karl den Kahlen. Dieser entzog dem Hamburger Grzstift das Kloster Turholt und gab es einem seiner Anhänger, dem Raginar, ohne auf die Verwendung seiner Brüder zu achten.

Berlaffen von feinen bieberigen Sebulfen, ben Monchen aus Corbie, welche in ihr Rlofter gurudfehrten, und von vie-. Ien anbern, war nun Ansgar mit wenigen Senoffen im au-Berften Mangel und ohne bleibende Statte. Aus Bremen, wo er einen Zufluchtsort suchte, foll er burch den Bischof Leuberich vertrieben sein ). Da nahm fich eine Matrone Itia ber Flüchtlinge an und schentte dem Erzbischof eine kleine Befitung im Balbe Rameslog, brei Meilen von Samburg. Dier baute er ein Rlofter, in welchem er seine Befährten und bie geretteten Reliquien unterbrachte. Von bier aus bereif'te er seinen Rirchensprengel, ber damals noch nicht mehr als vier Zauffirchen enthielt, und befestigte die Rordfachsen im Glauben, die durch die Berfolgung irre gemacht waren; von bier aus forgte er auch wieder für ben Diffionssprengel, indem er Prediger nach Danemart, nach Schweden ben Gremiten Ardgar aussandte.

Dabei fand er sich wieder durch einen Traum gehoben, der ihm bedeutsam schien. Es war ihm nämlich, als sei er in einer anmuthigen Segend und der Apostel Petrus bei ihm. Bu dem letztern aber kamen einige Männer, welche ihn um einen Lehrer baten. Der Apostel wies sogleich auf den neben-

<sup>&</sup>quot; 5) Adam. Brem. 19.

stehenden Ansgar und sprach: "Der ist es, den ihr zum Lehrer haben sollt." Da schien es diesem, als erbebe die Erde,
er siel nieder auf den Boden und vernahm eine segnende
Stimme über sich, die ihn mit besonderer Seligkeit erfüllte.
Dann erblickte er dieselben Männer noch einmal bei dem Apostel. Sie wiederholten ihre Bitte und schienen dessen Erstem
Vorschlage entgegen zu sein, aber er bestätigte seinen Ausspruch
und fragte, ob sie nicht die Stimme des heiligen Seistes vernommen, der den Mann für sie geweiht. Als darauf Ansgar
erwachte, hielt er sich gewiß, ein göttlicher Ruf irgend wohin
werde an ihn ergehen.

### S. 5.

Die Bereinigung ber Stifter hamburg und Bremen.

Bischof Leuberich von Bremen starb i. Z. 847. Dies Greigniß suchte König Ludwig der Deutsche zu benuhen, um der Nordischen Mission aufzuhelsen. Er brachte daher vor einer Versammlung von Vischösen und weltlichen Reichsbeamten den Antrag zur Sprache, das erledigte Visthum dem Samburger Erzbischose mit zu überlassen. Ansgar widerstrebte, denn er sürchtete den Vorwurf der Habsucht auf sich zu laden. Doch wurde die Sache auf einem Concilium welter verhandelt und dahin ausgeglichen, daß die Visthümer Vremen und Verden wieder den Umfang erhielten, den sie unmittelbar vor der Stiftung des Hamburger Erzbisthumes hatten. Ansgar wurde darauf vom Könige zum Vischose von Vremen ernannt.

Doch blieb die Bremer Kirche noch verwaist 1). Die neue kirchliche Ordnung im Sachsenlande war noch nicht zu aller Zufriedenheit. Ein anderes Concilium erwog die Angeslegenheit zum zweiten mal. Das Erzstift Hamburg hatte ganz aufgehort, die Metropole war unter den Sprengel des

i) Adam. Brem. 19.

Bischofes von Verden gekommen: dies fand die Synode unangemessen und bewirkte deshalb die Zurückgabe des neuerdings Verden zugewiesenen Theiles der Hamburger Didcese an den Ansgar, der dafür von dem Vremer Kirchensprengel Links der Glbe eine angemessene Entschädigung geben sollte.

Run erst wurde der Erzbischof in Bremen eingeführt (849). Papst Leo IV. bestätigte ihm um dieselbe Zeit alle Bollmachten Gregors IV. und ermahnte ihn nicht abzulassen von dem Werke der Heidenbekehrung, sondern vielmehr Kirchen zu gründen, Priester zu weiben an geeigneten Orten, auch sie abzugrenzen und Bischöse darüber zu verpronen, welche alle ihm und seinen Nachfolgern im Erzstift sollten untergeben sein 2). Doch fand Ansgar in seiner neuen Diöcese manche, die ihm abgeneigt waren. Da er indessen zugleich vernahm, seine Domkirche sei dem heiligen Petrus geweiht, gedachte er seines lehten Traumes und sah in dem, was ihm begegnete, mur die Erfüllung jenes, der ihn zugleich seines göttlichen Beruses gewiß machte.

Bald erhob sich eine andere Schwierigkeit. Der Erzbischof von Köln, unter dem sonst das Bisthum Bremen gestanden hatte, widersprach der Standeserhöhung seines Suffraganbischofes und der daraus hervorgehenden Beschränkung
der Kölner Diöcese, denn diese war eben erledigt gewesen, da
man jene Uenderungen gemacht. Es bedurfte neuer Unterhandlungen unter Ginfluß der Könige Ludwig und Cothar,
ehe der Kölner Grzbischof sich gefallen ließ die Entscheidung
dem Papste Nicolaus anheim zu geben. Dieser genehmigte
die früher getrossenen Ginrichtungen und trennte Bremen sür
immer vom Grzstifte Köln (858).

Unterdeffen hatte Ansgar, seitdem er bas Bremer Bisthum übernommen, auch wieder mit allem Gifer bie Mission

<sup>2)</sup> Lindenbrog script. rer. Germ. p. 127.

unter den Danen angefangen. Durch Seschenke und Sefälligkeiten machte er sich den König Horich so geneigt, daß dieser nicht nur die öffentliche Predigt im ganzen Reiche, sondern
auch den Bau einer Taufkirche und die seste Austellung eines
Priesters in Schleswig gestattete. Bon nun an wuchs dort
die Zahl der Setausten, mehr noch die der Katechumenen,
welche die Kirche besuchen und dem Sottesbienste beiwohnen
dursten ohne schon Slieder der Semeine zu sein: die Tause
verschoben die meisten bis in die Rähe des Todes, denn sie
meinten, gereinigt durch die Kraft des Sacramentes würden
sie ohne Aufenthalt in das ewige Leben eingehen.

Allein während die Dänische Misson zunahm, war die Schwedische von neuem in Verfall gerathen. Den Ardgar. hatte das Verlangen nach der Ginsamkeit bald wieder fortgetrieben, und die Semeine war abermals ohne Lehrer. Ihr Zustand bekümmerte den Ansgar. Er suchte den Gauzbert zur Rücktehr nach Schweden zu bewegen, allein der sand einen solchen Versuch nicht nur gefährlich für seine Person, sondern auch der Sache nachtheilig: die Segenwart des einsmal Ausgestoßenen dürfte leicht alte Abneigungen wieder rege machen. Viel geeigneter zu dem Unternehmen schien ihm Ansgar selbst. Dieser war bereit, auch des Fürwortes der Kösnige Ludwig und Horich gewiß; den Ausschlag aber gab wiesder ein bedeutsamer Traum.

Es kam ihm vor, als befinde er fich sorgenvoll an einem Orte mitten unter stattlichen Sebäuden. Gin Mann begegne ihm und spreche, er solle nicht forgen um die Reise, die er vorhabe, denn hier sei ein Prophet, der ihm über alles Sewisheit geben werde, sein Lehrer Adalhard, vormals Abt in Corbie. Als sich nun Ansgar nach dessen Aufenthalt erkundigt, wird ihm erwiedert, er musse jenen durch eigene Anstrengung sinden, es ihm zu sagen sei nicht verstattet. So gehter in den Bohnungen umber und spricht zu sich selbst: "Wenn

er mir ungefragt anzeigt, was in meinem Bergen ift, baran will ich ihn als einen wahren Propheten erproben." kommt er in eine sehr klare und schöne Wohnung und fieht ben Propheten auf einem Throne figen, erkennt ihn und wird fofort von ibm angerebet 1): "Boret mir gu, ibr Infeln, und ihr Bolter in der Ferne mertet auf. Der herr hat dir gerufen von Mutterleibe an, er hat beines Ramens gebacht, da bu noch im Mutterleibe warft, und bat beinen Mund gemacht wie ein scharf Schwert; mit bem Schatten seiner Sand bat er bich bebeckt. Er bat bich zum reinen Pfeil gemacht und bich in seinen Rocher gestedt und spricht gu bir: "Du bist mein Rnecht, durch welchen ich will gepreiset werden." Darauf erhebt der Prophet die Rechte. Ansgar kniet vor ibm nieder um ben Segen zu empfangen, aber jener fahrt fort 1): "Und nun fpricht der herr, ber bich von Mutterleibe an ju seinem Anecht bereitet bat: 3ch babe bich jum Licht ber Beiben gemacht, bag bu feieft mein beit bis an ber Welt Ende. Ronige follen feben und aufsteben und Fürsten follen anbeten ben herrn, beinen Gott, und den heiligen in Ifrael, welcher bich berrlich machen wird."

Nach diesem Traum hatte Ansgar keinen Zweisel mehr an seinem göttlichen Beruf zum Apostel der Schweden. Er ging nach Birca und fand dort immer noch Freunde von früber ber, aber die Rirche, welche Perigar in dem Orte selbst, und die, welche Bischof Sauzbert in dem nahe gelegenen Sigtuna erbaut hatte, waren, wie es scheint, zerstört oder verfallen, gedacht wird ihrer nicht mehr. Nicht ohne Schwierigkeit erlangte Ansgar vom Könige und dem gesammten Thing das Zugeständniß, es dürsten Kirchen und Priester im Lande sein, und, wer wolle, könnte ungehindert Christ werden. Dann

<sup>\*)</sup> Zef. 49, 1—3. \*

<sup>\*) 3</sup>ef. 49, 5-7.

wurde mit Unterstützung des Königs ein Bethaus in Birca gebaut, und der Erzbischof ging in seine Diöcese zurück, nachdem er einen Priester angestellt, um des Sottesdienstes zu pstegen und Katechumenen aus den Heiden heran zu bilden, welche bei einem künstigen Besuche des Metropoliten die Tause empfangen konnten. Der Priester vermogte das Sacrament nicht zu ertheilen: seinem Bethaus sehlte das Recht der Taustlichen, ihm selbst, durch das Weer von der Kathedrale geschieden, das Chrisma, welches der Bischof allein jährlich für seinen Sprengel zu weihen hatte. In diesem Zustande erhielt sich die Schwedische Wission, so lange Ansgar lebte.

Noch kräftiger gedieh die Danische. Zwar als der altere Horich im Burgerkriege gefallen war b), suchten die Segner bes Christenthums in Danemark den neuen König auf ihre Seite zu ziehen. Der Graf in Schleswig maßte sich sogar an, die Kirche des Ortes zu schließen und den christlichen Gottesdienst zu verbieten: der Priester mußte flüchten.

Allein ehe noch Ansgar sich ber Sache annehmen konnte, entsetzte ber jüngere Horich schon ben voreiligen Grafen, ver- langte, ber Priester solle guruckkehren, und sagte ber Mission seinen Schutz zu, indem er der Kirche in Schleswig den Gebrauch einer Glocke erlaubte und den Bau einer zweiten Kirche in Rippen beförderte.

Nur für die Wenden blieb es, fo lange Ansgar lebte, bei dem Unterricht einiger Anaben, von denen die in Turbolt auch noch ihrer Bestimmung entzogen wurden, als Raginar zum Besitz jenes Klosters gelangte. Denn der neue herr nahm sie fort von da und gebrauchte sie zu seinem Dienste.

Rimbert, Ansgars Bogling und Nachfolger im Grzbisthum 6), hielt mit unbegranzter Chrfurcht an allen Ginrich-

<sup>5)</sup> Ø. II. §. 7.

<sup>6)</sup> Ansgar ftarb 865, Rimbert 888, Adam, Brem. 27, 37. Fasti Corbeienses 865, 888.

tungen seines Weisters, der ihm, wie er zu änßern pflegte, durch Erscheinungen voraus verkündete, was er thun und lassen, und was ihm begegnen solle?). Dem gemäß bestellte er, wie jener, fortwährend Priester bei den Kirchen unter den Heiden, so daß letzere das Port Gottes hören, auch die gefangenen Christen Trost empfangen konnten. Nicht minder reiste er selbst, odwohl unter mancherlei Sesahren, so oft er konnte, in seinem Wissonssprengel umber . Vänemark, bestonders Schleswig, und Schweden waren die Segenden, die er besuchte ), auch darin seinem Vorbilde getren. Ein Wissonsversuch unter den Wenden wurde von ihm so wenig gemacht, als vom Ansgar.

Die nächst folgenden Zeiten waren noch minder für ein Unternehmen der Art geeignet. Schon von dem zweiten Samburger Erzbischofe wurden Leistungen gefordert, mit denen der erste durch die Nachsicht Ludwigs des Frommen und seines Nachfolgers allem Ansehn nach war verschont geblieben, und die an sich keinesweges ungesehlich doch mit dem klösterlichen Sinne Rimberts wenig übereinstimmten. Er sollte nicht nur die Reichsversammlungen besuchen, sondern auch aufgeboten mit seinem Dienstgefolge ins Feld und an den Sof des Königs ziehen. Alter und Sicht machten ihm unmöglich, der Forderung zu genügen. Es wurde ihm daher gestattet, einen Sorveyer Mönch Adalgar als Sehülfen anzunehmen, der jene weltlichen Seschäfte für ihn besorgte und bald nachber auf Rimberts Sesuch auch zu seinem Nachfolger im Erzstist ernannt wurde 10).

Abalgar gerieth als Erzbifchof 11) noch tiefer in die auferlichen, weltlichen Bandel. hermann von Koln erneute den

<sup>7)</sup> Vita S. Rimb. 19.

<sup>8)</sup> Vita S. Rimb. 16.

<sup>9)</sup> Vita S. Rimb. 18. 20.

<sup>10)</sup> Vita S. Rimb. 21.

<sup>11)</sup> Abalgar lebte bis 909. Adam. Brem. 42. Fasti Corb. 909.

Streit über bie Abbangigfeit bes Bremer Bisthums von feiner Rirche, den Papft Ricolaus vor etlichen dreißig Sabren entfcieben batte. Die Bifchofe von Tongern, Utrecht, Münfter, Minden und Osnabruck bezeugten, daß vor Abalgar fich tein Bremer Bifchof geweigert babe unter bem Rolner Grabisthum gue fteben. Zwei Ritter übernahmen bor einem Concilium in Eribur den Rampf fur die beiben Biethumer: das Gottesurtheil fiel gegen Bremen aus. Da vernichtete bie Synobe bie Privilegien des avostolischen Stubles nebst den kaiferlichen Berordnungen ju Sunften des besiegten Erzstiftes. Armuf und Pabft Formofus bestätigten ben Befdlug (895) und Bremen blieb, ungeachtet mehr als ein Papft bagegen einschritt, während Abalgars Zeit und noch unter feinem Nachfolger Hoger, wiederum einem Corvener Monch 12), dem Rolner Erzbisthum unterworfen. Erft eine zweite Bulle bes Papftes Sergius III. scheint Die Ansprüche Des Rolner Ergfliftes völlig jum Schweigen gebracht zu haben 13).

Ob in dieser Zeit Bischöfe zu den Seiden verordnet worden, darüber fand Adam von Bremen zu seiner Zeit in den Documenten des Erzstistes keine Auskunft 14). Nur das entnahm er aus ihnen, daß von dem Christenthum, welches Ansgar in Dänemark gepflanzt, etwas übrig geblieben, daß es nicht ganz untergegangen sei 15). Sines Schwedischen Vischases Abalvart, eines ehemaligen Mönches in Corvey, erwähnen die freilich bedeutend später versaßten Annalen dieses Klosters beim

<sup>19)</sup> hoger lebte bis 917. Fasti Corb. Dagegen nach Adam. Brem. 44. bis 915, was aber mit der Angabe Adam. Br. 43 nicht stimmt, hoger sei 7 Jahre Erzbischof gewesen.

<sup>13)</sup> Adam. Brem. 41. 42. Schol. 11. Die Acten des Conciliums von Tribur find mir nicht zur Hand. Pers (Monum. III. p. 559.) giebt nur einen Auszug, der nicht enthält, was hier nöthig. Die Angaben im Text find aus Suhm II. S. 433. 434. entlehnt.

<sup>14)</sup> Adam. Brem. 42.

<sup>15)</sup> Adam. Brem. 44.

Sabre 894. Non einer Mission unter ben Wenden aber finbet fich in aller biefer Zeit durchaus keine Rachricht.

Dennoch wie unscheindar die Wirksamkeit der Kirche nach der Seite die hieher gewesen, sie ist darum nicht gering zu halten. Der Erund war gelegt. Gin christiches Erzbisthum bestand nordwärts der Elbe, um es her ein zwar kleiner christlicher Kirchensprengel, in weiter Ausbehnung um ihn die Nordische Heidenkelt, mit ihr die Wenden, dem Metropoliten als Wissionssprengel zugetheilt und seiner Sorge andesohlen; ja innerhalb dieses waren schon christliche Semeinen gesammelt. Früher oder später mußte das Christenthum auch im Wenden-lande ausgehn.

Ludwig Giesebrecht.

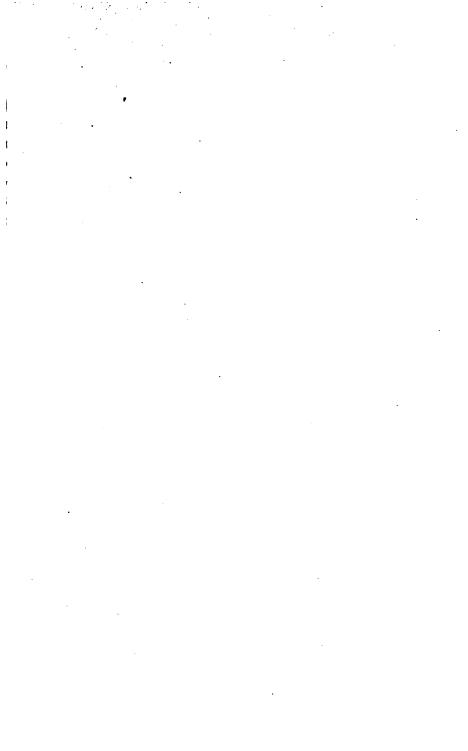

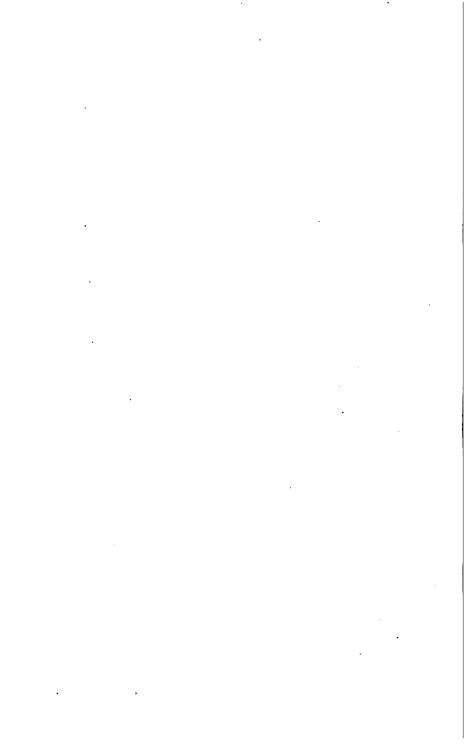

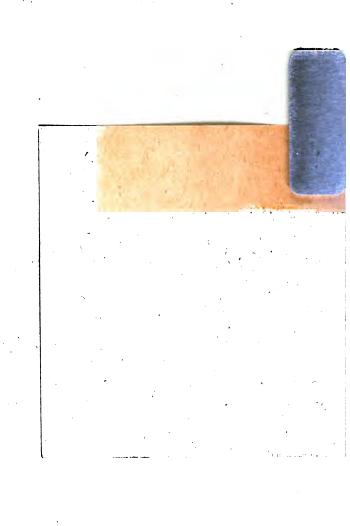



